







895

# Gesammelte Werke

noa

Guftav Frentag.

Vierzehnter Band.

**Leipzig** Verlag von S. Hirzel 1887. Das Recht ber Uebersetzung ist vorbehalten.

16604

## Inhalt.

## Die Tedynik des Dramas.

Seite

| 81 | Sidere Handwertstücktigkeit früherer Zeiten. Lage ber Mobernen. Poetit des Aristoteles. Lessing. Die großen Bühnenswerte als Borbilter                                                                                                      | 3  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | Erstes Kapitel. Die dramatische Handlung.                                                                                                                                                                                                   |    |
| 1. | Die Ibe e. Wie das Drama in der Seese des Dichters entsteht. Herausbilden der Idee. Der Stoff und seine Umbildung. Der Geschichtschreiber und der Dichter. Die Gebiete des Stoffes. Die Umbildung des Wirklichen nach Aristoteles           | 9  |
| 2. | Was ist bramatisch? Erklärung. Wirkungen. Charaktere. Die Handlung. Das bramatische Leben ber Charaktere. Eintreten bes Dramatischen in bas Menschengeschlecht. Seltenheit ber bramatischen Kraft                                           | 18 |
| 3. | Einheit. Das Gesetz. Bei ben Griechen. Wie sie hervorgestracht wird. Ein Beispiel. Wie die Einheit bei geschichtlichen Stoffen nicht gewonnen wird. Falsche Einheit. Wo ein Dramensfloss zu suchen ift. Der Charafter im neueren Drama. Das | .0 |
| 4. | Gegenspiel und seine Gesahr. Die Episobe                                                                                                                                                                                                    | 26 |
| 5  | Mephisiopheles. Das Bernunftwibrige. Shatespeare und Schiller                                                                                                                                                                               | 46 |
| υ. | Bichtigkeit und Größe. Charafterschwäche. Vornehme Helben. Privatpersonen. Entwürdigung ber Kunst                                                                                                                                           | 56 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sette |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6. | Bewegung und Steigerung. Staatsaktionen. Innere<br>Kämpfe. Dichterbramen. Nichts Wichtiges ist wegzulaffen.<br>Prinz von Homburg. Antonius und Meopatra. Botenscenen.<br>Verhillen und Wirken burch Resleze. Wirkungen burch die<br>Handlung selbst. Nothwendigkeit der Steigerung. Gegensätze.<br>Parallessenen                                                                                                                                                                                                           | 60    |
| 7. | Was ist tragisch? Wiesern der Dichter darum nicht zu sorgen hat. Die Katharsis. Wirkungen des antiken Trauerspiels. Gegensatz des deutschen Dramas. Das tragische Moment. Die Peripetie und Anagnorisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76    |
|    | Zweites Kapitel. Der Ban des Dramas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 1. | Spiel und Gegenspiel. Zwei Hälften. Steigen und Sinsten. Zwei Arten des Ausbaues. Drama, in welchem der Hauptshelb führt. Drama des Gegenspiels. Beispiele. Schauspiel und Trauerspiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93    |
| 2. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102   |
| 3. | Bau des Dramas bei Sophokles. Entstehung der Tragöbie. Pathosseenen. Botenseenen. Dialoge. Aufsührungen. Die drei Schauspieler. Umsang ihrer Leisung mit moderner verglichen. Einheit des Darstellers zur Verstärkung der Wirfungen benutzt. Kollenvertheilung. — Ideen der erhaltenen Tragöbien. Bau der Handlung. Die Charaktere. Aus als Beispiel. Sigenthilmslichkeit des Sophokles. Sein Verhältniß zu den Mythen. Die Theile der Tragöbie. — Antigone. König Debipns. Elektra. Debipus auf Kolonos, Trachinierinnen. |       |
| 4. | Einfluß auf ben Bau ber Stude. Eigenthumlichkeit Chake-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123   |
|    | speare's. Seine fallende Handlung und ihre Schwächen. Ban bes Hamlet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160   |
| 5, | Biline. Ausbildung der Atte. Die Fünfgahl. Ihre technischen Besonderheiten. Erster Att. Zweiter. Dritter. Bierter. Fünfter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150   |
|    | Beispiele. Bau bes Doppelbramas Wallenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170   |

|    | Drittes Kapitel. Ban der Scenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geite |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Glieberung. Auftritte. Einheiten bes Dichters. Ihre Berstindung zu Scenen. Aufban ber Scenen. Zwijchenafte. Coulijfenwechsel. Haupts und Nebenscenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185   |
| 2. | Die Scenen nach ber Personenzahl. Führung ber Handlung burch die Scenen. Monologe. Botenscenen. Dialogsscenen. Verschiedene Banart. Liebesscenen. Drei Personen. — Ensemblescenen. Ihre Gesete. Die Galeerenscene in Antonius und Kleopatra. Banketscene ber Piccolomini. Rütliscene. Reichstag im Demetrius. — Massenscenen. Vertheilte Stimmen. — Gesechte                                                                                                                                                                                                                                        | 191   |
|    | Diertes Kapitel. Die Charaktere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 1. | Bölker und Dichter. Boraussetzung bes bramatischen Cha-<br>rafterisirens. Schaffen und Nachschaffen. — Berschiebenheit ber<br>Charaktere nach Bölkern. Germanen und Romanen. — Bersschiebenheit nach Dichtern. — Shakespeare's Charaktere. Lessing.<br>Goethe. Schiller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 215   |
| 2. | Charaktere im Stoff und auf der Bühne. Die Charaktere abhängig von der Handlung. Beispiel Wallenstein. Charaktere mit Porträtzügen. — Die geschichtlichen Charaktere. Dichter und Geschichte. Der Gegensatzwischen Charakter und Handlung. Die epischen Helben innerlich undramatisch. Enripides. Die Deutschen und ihre Sage. — Aeltere deutsche Geschichte. Beschaffenheit der historischen Helben. Innere Armuth. Mischung von Gegensätzlichen. Mangel an Einheit. Einsluß des Christentums. Heinrich IV. — Stellung des Dichters zu den Erscheinungen der Wirklicheit. — Gegensatz des Dichters |       |
| 3. | und Schauspielers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|    | Die Fächer bes Schauspiels. Was heißt wirtsam schreiben? .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |

#### \_\_\_ VI \_\_\_

| Fünftes Kapitel. Vers und Farbe.                                                                                          | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prosa und Bers. — Der fünffüßige Jambus. — Tetrameter, Tri-<br>meter, Alexandriner, Nibelungenvers. — Das Dramatische bes |       |
| Berses. — Die Farbe                                                                                                       | 278   |
| Sechstes Kapitel. Der Dichter und sein Werk.                                                                              |       |
| Der Dichter ber Renzeit. Die Stoffe. Die Arbeit. Das Anpassen                                                             |       |
| an die Bühne. Die Stricke. Die Länge des Stückes. Die Bekanntschaft mit der Bühne                                         | 293   |

#### Die

Technik des Dramas.



## Wolf Grafen von Bandissin.

Sie haben wesentsichen Antheil an der großen Arbeit gehabt, durch welche Shakespeare dem deutschen Bolke in das Herz geschlossen wurde, in der heiteren Muße eines schön gehaltenen Lebens haben Sie unsere Kenntniß früherer Literaturperioden nach mehr als einer Richtung gesördert, mir selbst ist die Freude geworden, mit Ihnen einzelne Kunsfregeln und Hilfsemittel dichterischer Arbeit in guter Stunde durchzusprechen. So lassen Sie sich gesallen, daß Ihr Name als günstige Vorbedeutung diesem Buche vorsteht. Ein Einzelner wünscht Ihnen dadurch öffentlichen Dank sür Bieles auszusprechen, womit Sie unserem Volke wohlgethan haben.

Bas ich Ihnen darbiete, soll tein ästhetisches Handbuch sein, ja es soll vermeiden das zu behandeln, was man Philosophie der Kunst nennt. Zumeist solche Ersahrungen wünschte ich aufzuzeichnen, wie sie der Schaffende während der Arbeit und auf der Bühne erwirdt, oft mit Mühe, auf Umwegen, spät für beglückenden Ersolg. Ich hoffe, auch in dieser Gestalt mag das Buch einigen Nutzen stiften. Denn unsere Lehrbücher der Aesthetit sind sehr umfaugreiche Werke und reich an geistwoller Erstärung, aber man empfindet zuweilen als Uebelstand, daß ihre Lehren gerade da aushören, wo die Unsicherheit des Schaffenden anfängt.

Die folgenden Blätter suchen also zunächst einen praktischen Rutzen, sie überliesern jüngeren Kunsigenossen einige Handwerksregeln in anspruchs-loser Form. Die Beranlassung dazu fand ich in gelegentlichen Anfragen einzelner Schaffenden und in den Dramen, welche ich in der Handschrift zu lesen hatte. Wohl Jeder, dem das Bertrauen Anderer ein schriftliches Urtheil über ein neues Stück absordert, hat ersahren, wie schwer, ja wie unmöglich es ist, eine ehrliche Ueberzengung im Raum eines Brieses so zu begründen, daß der Dichter, noch warm von der Arbeit und besangen in den beabsichtigten Wirkungen, die Billigkeit des Tadlers und die Berechtigung der fremden Aussicht erkenne. Und nicht immer ist Muße die Handschrift zu lesen und eingehend zu anworten.

Was auf biesen Blättern in Kürze bargestellt wird, ist auch kein Geheimniß, kein neuer Fund. Fast Jeder, der auf unserer Bühne einige Ersahrung erworben hat, handhabt, mehr oder weniger sicher, die solgenden Regeln. Auch nicht die möglichste Bollständigkeit technischer Borschriften suchte ich zu erreichen. Sie lassen sich sehr häusen, jeder Schaffende besitzt seine besondere Art zu arbeiten und gewisse ihm eigene Mittel zu wirken. Es kam hier darauf an, die Hauptsache herauszuheben und dem jüngeren Dichter den Weg zu weisen, auf dem er sich selbst zu försdern vermag.

Benn aber ber Freund fragen sollte, ob, wer selbst für die Bühne schreibt, nicht vorziehe, die Arbeitsregeln durch eigene Ersindung ansnehmbar zu machen, so will ich dieses Buch auch entschuldigen. Es werden alljährlich in Deutschland viclleicht hundert Dramen ernsten Stils geschrieben, wohl neunzig davon verschwinden in Handschrift, ohne auf die Bühne, selbst ohne zum Druck zu gelangen. Bon den zehn übrigen, welche eine Ausstührung durchsehen, geben vielleicht nicht drei den Darstellern eine würdige und lohnende Ausgabe, den Zuhörern die Empfindung eines Kunstgenusses. Und unter den vielen Berken, welche untergehen, bevor sie lebendig geworden sind, sind allerdings zahlreiche Bersuck Unsähiger,

aber anch manche Arbeit hochgebildeter und tüchtiger Männer. Das ift boch eine ernfte Sache. Sat sich bie Talentlosigkeit in Deutschland ein= gebürgert, und sind wir sechzig Jahre nach Schiller noch so arm an bra= matischem Leben?

Und fieht man solche Arbeiten näher an, so wird man die Beobachetung machen, daß hier und da sich allerdings achtungswerthe Kraft regt, aber sormlos, zuchtlos, mit seltsamer Unbehilslichkeit im Herausheben der Wirkungen, welche dem Drama eigenthümlich sind.

Noch inimer wird ben Dentschen sehr schwer, was unsere westlichen Nachbarn leicht erwerben, Berständniß bessen, was auf ber Bühne darstellbar ift. Wollte man ben treuen Bundesgenossen, ber in Karlsruhe mit unermidlicher Sorgsalt unbrauchbare Stücke beurtheilt, nach seinen Ersahrungen fragen, er würde wahrscheinlich als letzten Grund dieser bramatischen Schwäche hervorheben, daß unsere Dichter nicht selbst auf der Bühne den Ball wersen wie Sophotles, oder geisterhaft im Harnisch schreiten wie Shakespeare.

Dieser Uebelstand läßt sich allerdings nicht beseitigen. Man kann unsere jungen Dichter nicht veranlassen, sich in bem Rollensach zweiter Liebhaber sur die Runst zu ziehen, man kann unsere Schauspieler, benen ihre schöne Kunst zur anstrengenden Tagesarbeit geworden ist, nicht mit behaglicher Anhe und Muße umgeben. Aber durch eine genauere Bekanntsschaft mit ber Bühne und ihren Bedürfnissen läßt sich für die Dichter boch Bieles lernen.

Nur wird diese Befanntichaft allein, bei der Stillosigfeit, die auch auf unfern Theatern herricht, nicht Alles bessern. Denn es scheint, daß auch unsere Schauspieler unsicher werden im Gebrauch der Kunstmittel, benen sie ihre besten Wirkungen verdanten. Deshalb, meine ich, ist die Zeit gekommen, wo erustes Nachdeuten über Gefet und Regel noth thut.

Und noch einen Grund gibt es, ber folches Nieberschreiben niiglich machen tann. Anch Gie haben fich die icone Eigenschaft bes reifen Alters

bewahrt, hoffnungsvoll in die bentsche Zufunst zu bliden. Bielleicht scheint auch Ihnen eine Zeit nicht mehr in unerreichbarer Ferne zu liegen, in welcher ber Deutsche mit Selbstgefühl und stolzem Behagen bas eigene Leben mustert. Dann mag ber Frühling sür ein reichliches Blüben bes Dramas gekommen sein. Und sür diese Periode dem aussehenden Geschlecht die Pfade von einigen Dornen zu sändern, ist immerhin keine erssolglose Arbeit.

Dies Buch hanbelt nur von bem Drama hohen Stils, das Schauspiel ist nebenbei erwähnt. Die Technit unjeres Lustspiels darzustellen ist beshalb bedenklich, weil zwar zwei Arten besselben, Familienstück und Posse, bei uns eine breite und behagliche Ausbildung erhalten haben, die höchste Gattung der Komödie aber überhaupt noch kaum auf der neueren Bühne lebendig geworden ist. Ich meine die launige und humoristische Darstellung des beschränkten Empfindens, Wollens und Thuns, welche über die Anekdote des hänslichen Lebens hinausgeht und weitere Kreise menschlicher Interessen behandelt. Wenn erst Schwäche der Fürsten, poslitische Spiesbürgerei des Städters, Hochmuth des Innkerthums, die zahlreichen socialen Verbildungen unserer Zeit ihre heitere und stilvolle Verwerthung in der Kunst gesunden haben, dann wird es auch eine außegebildete Technik des Lustspiels geben.

Daß ich unter ben Beispielen die Spanier und die Classifier ber Franzosen nicht ausgeführt habe, werden Sie billigen. Schönheiten und Fehler bes Calberon und Racine sind nicht die unseren, wir haben von ihnen nichts mehr zu lernen und nichts zu fürchten.

Leipzig, 1863.

Guftav Frentag.

## Einleitung.

Daß die Technif des Dramas nichts Feststehendes, 11n= veränderliches sei, bedarf kaum der Erwähnung. Seit Ari= stoteles einige ber höchsten Gesetze bramatischer Wirkung bar= geftellt hat, ift bie Bildung des Menschengeschlechts um mehr als zweitausend Sahre älter geworden; nicht nur die Formen der Kunft, Bühne und Art der Darstellung haben sich gewaltig verändert, sondern, was wichtiger ist, der geistige und sittliche Inhalt der Menschen, das Berhältniß des Ginzelnen zu seinem Geschlecht und zu den höchsten Gewalten bes Erdenlebens, die 3dee der Freiheit und die Vorstellungen von dem Wesen der Gottheit haben große Ummandlungen erfahren; ein weites Gebiet dramatischer Stoffe ist uns verloren, ein neuer größerer Bereich gewonnen. Mit den sitt= lichen und politischen Grundfäten, welche unser Leben beherr= schen, haben sich auch die Vorstellungen vom Schönen und fünftlerisch Wirksamen fortgebilbet. Zwischen ben bochften Runftwirkungen ber griechischen Festspiele, ber Autos facra= mentales und ber Dramen jur Zeit Goethes und 3fflands ift ber Unterschied nicht weniger groß, als zwischen bem helle= nischen Chortheater, bem Musterienbau und bem geschlossenen Salon der modernen Bühne. Man darf als sicher betrach= ten, daß einige Grundgesetze bes bramatischen Schaffens für alle Zeit Geltung behalten werben; im Gangen aber sind sowohl die Lebensbedürfnisse des Dramas in einer beständigen Entwickelung begriffen, als auch die Amstmittel, durch welche Wirkungen ausgeübt werden. Und man meine nicht, daß die Technik der Poesie nur durch die Schöpfungen der größten Dichter gefördert werde, wir dürsen ohne Selbstüberhebung sagen, daß wir gegenwärtig klarer sind über die höchsten Kunst-wirkungen im Drama und über den Gebrauch der technischen Zurüstung, als Lessing, Schiller und Goethe.

Der Dichter der Gegenwart ist geneigt, mit Verwunde= rung auf eine Arbeitsweise hinabzusehen, welche den Ban der Scenen, die Behandlung der Charaftere, die Reihenfolge der Wirkungen nach einem überlieferten Lehrgebäude fester technischer Regeln einrichtete. Leicht bunkt uns folche Beschrän= tung ber Tob eines freien fünftlerischen Schaffens. Die war ein Irrthum größer. Gerade ein ausgebilbetes Spftem von Einzelvorschriften, eine sichere, in volksthümlicher Gewohnheit wurzelnde Beschränkung bei Wahl ber Stoffe und Bau ber Stücke sind zu verschiedenen Zeiten die beste Bilfe der schöpferischen Kraft gewesen. Ja sie sind, so scheint es, nothwendige Vorbedingung jener reichlichen Fruchtbarkeit, welche uns in cinigen Zeiträumen ber Vergangenheit rathselhaft und unbegreiflich erscheint. Noch erkennen wir, daß die griechische Tragödie eine solche Technik befaß, und daß die größten Dichter nach Handwerksregeln schufen, welche zum Theil allen gemein waren, zum Theil Eigenthum bestimmter Familien und Genosseuschaften sein mochten. Biele berselben waren ber attischen Kritik wohl bekannt, welche ben Werth eines Stückes banach beurtheilte, ob die Peripetiescene an rechter Stelle ftand und die Pathosscene die wünschenswerthe Stärke von Mitgefühl erregte. Daß das spanische Mantel= und Degendrama die Fäden seiner Intrigue ebenfalls nach festen Regeln funftvoll burcheinander schob, barüber belehrt uns freilich feine Poetik eines Caftilianers, aber wir vermögen mehre diefer Regeln aus bem gleichförmigen Bau und den immer wiederkehrenden Charakteren sehr wohl zu erkennen, und es würde nicht schwer

sein, ein Lehrgebäube ber eigenthümlichen Vorschriften aus den Stücken selbst zu errichten.

Natürlich waren diese Regeln und Kunstgriffe auch für die Zeitgenossen, denen sie nützen, nicht etwas Unverändersliches, auch sie ersuhren durch Genie und fluge Ersindung der Einzelnen so lange Ausbildung und Umformung, dis sie erstarrten und nach einer Zeit geistloser Verwendung zugleich mit der Schöpfertrast der Dichter verloren wurden.

Es ist wahr, eine ausgebildete Technik, welche nicht nur die Form, auch viele ästhetische Wirkungen bestimmt, steckt der dramatischen Poesie einer Zeit auch Ziel und Grenze ab, innerhalb welcher die größten Ersolge erreicht werden, welche zu überschreiten selbst dem Genie selten möglich ist. Leicht wird solche Begrenzung in spätern Jahrhunderten als Hinderniß einer vielseitigen Entwickelung aufgesaßt. Aber gerade wir Deutschen könnten uns ein abschätzendes Urtheil der Nachwelt recht gern gesallen lassen, wenn wir nur jetzt die Hise einer gemeingiltigen Technik besäßen. Denn wir leiden an dem Gegentheil einer engen Begrenzung, an übergroßer Zuchtlosigsteit und Formlosigseit, uns sehlt ein volksmäßiger Stil, ein besitimmtes Gebiet dramatischer Stosse, jede Sicherheit der Handsgriffe; unser Schaffen ist saft nach allen Richtungen zufällig und unsicher geworden, noch heut, achtzig Jahre nach Schiller, wird es dem jungen Dichter sehr schwer, sich auf der Bühne vertraut und heimisch zu bewegen.

Wenn wir aber auch darauf verzichten mussen, mit den Bortheilen der sichern und handwerksmäßigen Ueberlieserung zu schaffen, welche der dramatischen Kunst gerade so wie den bildenden Künsten früherer Jahrhunderte eigen war, so sollen wir doch nicht verschmähen, die technischen Rünstlerische Wirend neuer Zeit, welche auf unserer Bühne künstlerische Wirstungen erleichtern, zu suchen und verständig zu gebrauchen. Es versteht sich, daß diese Regeln nicht durch Willkür eines Einzelnen, auch nicht durch den Einsluß eines großen Denkers

ober Dichters auferlegt sein dürfen, sondern daß sie aus den edelsten Wirfungen unserer Bühne gezogen, nur das für uns Nothwendige enthalten müssen, daß sie der Kritif und der schaffenden Kraft nicht als Gewaltherrscher, sondern als ehr= liche Helser zu dienen haben, und daß auch bei ihnen eine Wandlung und Fortbildung nach den Bedürsnissen der Zeit nicht ausgeschlossen wird.

Es ist immerhin auffallend, daß die technischen Silfs= regeln früherer Zeit, nach benen ber Schaffenbe ben funft= vollen Bau bes Dramas zusammenzufügen hatte, so felten burch Schrift spätern Geschlechtern überliefert sind. Zwei= tausend zweihundert Jahre sind vergangen, seit Aristoteles den Hellenen einen Theil diefer Gesetze darftellte. Leider ift die Poetik nur unvollständig auf uns gekommen, das Erhal= tene ist vielleicht nur Auszug, ben ungeschickte Sände gemacht haben, es hat Lücken und verderbten Text, auch scheinen ein= zelne Kapitel durcheinander geworfen. Trot diefer Beschaffenheit ift das Erhaltene für uns von höchstem Werth, die Alter= thumswissenschaft verdankt ihm einen Einblick in die verschüttete Bühnenwelt ber Hellenen, in unfern afthetischen Lehrbüchern bildet es noch heut die Grundlage für die Theorie der dramatischen Kunft, auch bem arbeitenben Dichter find einige Rapitel ber fleinen Schrift belehrend. Denn bas Werk enthält außer einer Theorie ber bramatischen Wirkungen, wie sie ber größte Denfer bes Alterthums feinen Zeitgenoffen gurecht legte, und außer mehren Grundsätzen einer volksthümlichen Aritik, wie sie ber gebildete Athener vor neuen Stücken in Unwendung brachte, auch noch einige feine Handgriffe aus ben bramatischen Werkstätten bes Alterthums, welche wir für unsere Arbeit sehr vortheilhaft verwenden können. 3m Tol= genden wird, soweit der praktische Zweck dieses Buches erlaubt, bavon bie Rebe fein.

Hundert und zwanzig Jahre sind es, seit Lessing ben Deutsichen die Geheimschrift ber alten Poetit zu entzissern unternahm.

Seine hamburgische Dramaturgie wurde der Ausgangspunkt für eine volksmäßige Auffassung des dramatisch Schönen. Und der siegreiche Kamps, welchen er in diesem Werk gegen die Thrannei des französischen Geschmacks führte, wird demselben die Achtung und Liebe der Deutschen auf immer erhalten. Für unsere Zeit ist der streitende Theil der wichtigste. Wo Lessing den Aristoteles erklärt, erscheint sein Verständniß des Griechen unserer Gegenwart, welche mit reicheren Hissmitteln arbeitet, nicht überall genügend; wo er belehrend die Gesehe des Schafsens darlegt, ist sein Urtheil begrenzt durch die enge Aussassing des Schönen und Wirkungsvollen, in welcher er damals noch selbst stand.

Freilich die beste Quelle für den Gewinn technischer Regeln sind die Dramen großer Dichter, welche ihren Zauber auf Leser und Zuschauer noch heut ausüben. Zumächst die griechischen Tragödien. Wer sich gewöhnt von den Besondersheiten der alten Form abzusehen, der sindet mit inniger Freude, daß der kunstvollste tragische Dichter der Athener, Sophokles, die Hauptgesetze des dramatischen Ausbaues mit einer beneidenswerthen Sicherheit und Alugheit verwendet. Für Steigerung, Höhenpunkt und Umkehr der Handlung — den zweiten, dritten und vierten Akt unserer Stücke — ist er noch uns ein selten erreichtes Borbild.

Etwa zweitausend Jahre nach Dedipus auf Kolonos schrieb Shakespeare das Trauerspiel Romeo und Julie, er die zweite geniale Kraft, welche der dramatischen Kunst unsterblichen Ansdruck gegeben hat. Er schuf das Drama der Germanen, seine Behandlung des Tragischen, Anordnung der Handlung, Art und Weise der Charakterbildung, Darstellung der Seelen-vorgänge haben sür die Einleitung des Dramas und für die erste Hälfte die zum Höhenpunkt einige technische Gesetz, welche uns noch leiten, sestgestellt.

Auf einem Umwege kamen bie Deutschen zur Erkenntniß von der Größe und Bedeutung seiner Arbeit für uns. Die großen Dichter ber Deutschen, billig die nächsten Muster, an denen wir uns zu bilden haben, lebten in einer Zeit des geistvollen Anstellens von Versuchen mit dem Erbe alter Bersgangenheit, deshalb sehlt der Technik, welche sie erwarden, Einiges von der Sicherheit und Folgerichtigkeit der Wirkungen; und gerade weil das Schöne, das sie gefunden, uns in das Blut übergegangen ist, sind wir auch verpflichtet, bei der Arsbeit Manches von uns abzuwehren, was bei ihnen auf unsfertiger oder unsicherer Grundlage ruht.

Die Beispiele, welche in dem Folgenden herangezogen werden, sind aus Sophokles, Shakespeare, Lessing, Goethe, Schiller geholt. Denn es war wünschenswerth, die Beispiele

auf allbekannte Werke zu beschränken.

#### Erstes Rapitel.

## Die dramatische Handlung.

1.

#### Die Idee.

In der Seele des Dichters gestaltet sich das Drama all= mählich aus bem roben Stoff, bem Bericht über irgend etwas Geschehenes. Zuerst treten einzelne Momente: innerer Rampf und Entschluß eines Menschen, eine folgenschwere That, Busammenftoß zweier Charaftere, Gegensatz eines Selben gegen seine Umgebung, so lebhaft aus bem Zusammenhange mit anderen Greigniffen heraus, daß fie Beranlaffung zur 11m= bildung des Stoffes werden. Diese Umbildung geht so vor sich, daß die lebhaft empfundene Hauptsache in ihrer die Menschenseele fesselnden, rührenden ober erschütternden Be= beutung aufgefaßt, von allem zufällig baran Hängenden lo8= gelöft und mit einzelnen erganzenden Erfindungen in einen einheitlichen Zusammenhang von Ursache und Wirkung ge= bracht wird. Die neue Einheit, welche badurch entsteht, ift die Idee des Dramas. Sie wird der Mittelpunkt, an welchen weitere freie Erfindung wie in Strahlen anschießt, sie wirft mit ähnlicher Gewalt, wie die geheinnisvolle Kraft der Krh= stallbildung, durch fie wird Einheit der Handlung und Bebentung ber Charaftere, zulett ber gesammte Ban bes Dramas hervorgebracht.

Wie der rohe Stoff zu einer poetischen Idee vergeistigt wird, soll das folgende Beispiel zeigen. Ein junger Dichter

bes vorigen Jahrhunderts lieft folgende Zeitungsanzeige: "Stuttgart vom 11. Am gestrigen Tage fand man in der Wohnung des Musikus Kritz dessen Alge fand man in der Bohnung des Musikus Kritz dessen älteste Tochter Luise und den herzoglichen Dragoner-Major Blasius von Böller tot auf dem Boden liegen. Der aufgenommene Thatbestand und die ärztliche Untersuchung ergaben, daß beide durch getrunkenes Gist vom Leben gekommen waren. Man spricht von einem Liebesverhältniß, welches der Bater des Majors, der bekannte Präsident von Böller, zu beseitigen versucht habe. Das Schicksal des wegen seiner Sittsamkeit allgemein geachteten Mädchens erregt die Theilnahme aller sühlenden Seelen."

Ueber biefen gegebenen Stoff bilbet, burch Mitgefühl auf= geregt, Die Phantasie des Dichters den Charafter eines feurigen und leidenschaftlichen Jünglings, eines unschuldigen, gartfühlenden Mädchens. Der Gegensatz zwischen ber Sofluft, aus welcher der Liebende hervorgetreten ift, und dem engen Rreis eines kleinen burgerlichen Saushalts wird lebhaft empfunden. Der feindliche Bater wird zu einem berglofen, ränfevollen Hofmann. Zwingend macht sich bas Bedürfniß geltend, ben furchtbaren Entschluß eines lebensfrischen Jünglings, der bei foldem Berhältniß von ihm ausgegangen scheint, ju erklären. Diesen innern Zusammenhang findet ber schaffende Dichter in einer Täuschung, welche durch den Bater in die Seele des Sohnes geworfen wird, in dem Verdachte von der Untreue der Geliebten. Auf folche Weise macht ber Dichter ben Bericht sich und Andern verständlich, indem er frei erfindend einen innern Zusammenhang hineinträgt. Es find dem Anschein nach kleine Erganzungen, aber fie schaffen ein gang selbständiges Bild, welches der wirklichen Begeben= heit als etwas Neues gegenübersteht und etwa folgenden Inhalt hat: Einem jungen Sbelmann wird durch den Bater bie Gifersucht gegen seine burgerliche Geliebte fo heftig auf= geregt, daß er sie und sich durch Gift tötet. Durch diese Umbilbung ift ein Greigniß ber Birklichkeit zu einer brantatischen Idee geworden. Bon jest ab ist das wirkliche Ereigniss dem Dichter unwesentlich, der Ort, die Familiennamen fallen ab, ob in der That der Hergang so war, wie der Toten und ihrer Estern Charafter und Stellung war, befümmert durchaus nicht mehr; warme Empsindung und die erste Regung schöpferischer Krast haben der Begebenheit einen allgemein verständlichen Inhalt und eine innere Wahrheit gegeben. Die Borausssetzungen des Stückes sind nicht mehr zufällige und in einem einzelnen Fall vorhandene, sie könnten gerade so hundertmal wieder eintreten, und bei den angenommenen Charafteren und dem gesundenen Zusammenhang würde der Ausgang immer wieder derselbe sein.

wieder derselbe sein.

Hat der Dichter auf solche Weise den Stoff mit seiner Seele erfüllt, dann nimmt er etwa noch aus dem wirklichen Bericht, was ihm paßt, den Titel des Vaters und Sohnes, Vorname der Brant, Geschäft ihrer Eltern, vielleicht noch Einzelzüge, welche sich ihm für Verwerthung bequem fügen. Und daneben geht die weitere schöpferische Arbeit; die Hauptscharaftere entwickeln sich bis in ihre Einzelheiten und dazu die Nebensiguren: ein ränkevoller Helser des Vaters, ein anderes Weib im Gegensatz zu der Geliebten, die Persönlichkeiten der Eltern. Neue Momente der Handlung treten hinzu, alle diese Ersindungen durch die Idee bestimmt und gerichtet.

Diese Idee der erste Kund des Dichters, die stille Seele,

Diese Idee, der erste Fund des Dichters, die stille Seele, durch welche er den von außen an ihn tretenden Stoff versgeistigt, tritt ihm selbst nicht leicht als Gedanke gegenüber, sie hat nicht die farblose Klarheit eines jabgezogenen Begrifses. Im Gegentheil ist das Eigenthümliche bei solcher Arbeit der Dichterseele, daß die Haupttheile der Handlung, das Wesen der Hauptcharattere, ja auch etwas von der Farbe des Stückes zugleich mit der Idee in der Seele auslenchten zu einer unstrennbaren Einheit verbunden, und daß sie sosort wie ein Lebendes wirken, nach allen Seiten weitere Vildungen erzeugend. So ist allerdings möglich, daß dem Dichter die

Ibee seines Stückes, die er doch sehr sicher in der Seele trägt, niemals während dem Schaffen zur Ausbildung in Worten gelangt, und daß er sich erst später durch Nachdenken seine innere Habe in das geprägte Metall der Rede umsetzt und als Grundgedanken seines Dramas begreift. Möglich sogar, daß er als Schaffender die Idee richtiger nach den Gesetzen seiner Kunst empfunden hat, als er sich den Grundgedanken des Werkes in einem Satze zusammenfaßt.

Wenn es für ihn aber auch unbequem, zuweilen schwierig ift, die Idee des werdenden Stückes in eine Formel abzuziehen und in Worten zu beschreiben, so wird er doch gut thun, diese Abkühlung seiner warmen Secle schon im Beginn der Arbeit einmal zuzumuthen und scharf prüfend die gefundene Idee nach den Grundbedingungen des Dramas zu beurtheilen. Auch für den Fremden ift es lehrreich, aus dem fertigen Runftwerk die verborgene Seele zu suchen und, wie unvollständig das auch immer möglich sei, in eine Formel zu fassen. Es läßt sich Manches baraus erkennen, was für bie einzelnen Dichter charakteristisch ift. Es fei 3. B. die Grund= lage "Maria Stuart": aufgeregte Eifersucht einer Königin treibt zur Tötung ihrer gefangenen Gegnerin. Und wieder von "Kabale und Liebe": aufgeregte Eifersucht eines jungen Abligen treibt zur Tötung seiner bürgerlichen Geliebten, so wird diese nachte Formel zwar ber ganzen Fille des farbigen Lebens enthoben sein, welches im Gemuth bes Schaffenden an ber Idee haftet; trotzent wird einiges Eigenthümliche an dem Bau beider Stücke schon aus ihr beutlich werben, 3. B. daß der Dichter bei solcher Grundlage in die Nothwendigkeit ver= setzt war, den ersten Theil der Handlung vorzudichten, welcher das Entstehen der Eifersucht erklärt, daß also die treibende Kraft in den Hauptcharakteren selbst erst von der Mitte des Stückes aus wirtsam wird, und daß die ersten Afte bis gum Höhenpunkt vorzugsweise die Bestrebungen der Nebenfiguren enthalten, diese tötliche Thätigkeit eines ber Hauptcharaktere

zu erregen. Er wird ferner bemerken, wie ähnlich im letzten Grunde Motiv und Bau dieser beiden Dramen Schillers ist und wie beide eine überraschende Aehnlichkeit mit Idee und Anlage des gewaltigeren Othello haben.

Der Stoff, welcher burch die bramatische Idee umgebildet wird, ift entweder vom Dichter eigens für sein Drama er= funden, ober er ist eine Anekbote ans bem Leben, welches ben Dichter umgibt, ober ein Bericht, ben bie Geschichte barbietet, ober ber Inhalt einer Sage, Novelle, poetischen Erzählung. In jedem biefer Fälle, wo der Dichter Borhandenes benutzt, ift ber Stoff bereits burch bas Eindringen einer 3bee mehr ober weniger vermenschlicht. Sogar in ber oben erbachten Zeitungkanzeige ist die beginnende Umbildung bereits erkenn-bar. In dem letzten Satze: "Man spricht von einem Liebes-verhältniß, welches u. s. w." macht der Berichterstatter den ersten Versuch, die Thatsachen in eine innerlich zusammen= hängende Geschichte zu wandeln, den Unglücksfall zu erklären und den Liebenden dadurch erhöhte Theilnahme zu verleihen, daß ihrem Wesen ein anziehender Inhalt gegeben wird. Dieser Borgang bes Umbeutens, burch welchen wirklichen Ereigniffen ein ben Bedürfniffen bes Gemüths entsprechender Inhalt und Zusammenhang verliehen wird, ist kein Vorrecht des Dichters. Reigung und Fähigkeit bagu find in allen Menschen und zu allen Zeiten thätig. Sahrtansenbe lang hat bas Menschen= geschlecht alles Leben des Himmels und der Erde sich so umge= deutet, es hat seine Vorstellungen von dem göttlichen Wesen mit menschlichen Ideen überreichlich erfüllt. Alle epische Sage ist ans einer solchen Umwandlung religiöser, naturhistorischer und zuweilen geschichtlicher Eindrücke in poetische Ideen hervor= gegangen. Noch jetzt, seit die historische Bildung uns beherrscht und die Achtung vor dem thatsächlichen Zusammenhange der Weltbegebenheiten hoch gestiegen ist, erweist sich im Größten wie im Aleinsten biefer Drang bie Ereignisse zu erklaren. Bei jeder Anckdote, ja in dem unliebsamen Geklätsch der Besellschaft ist dieselbe Thätigkeit sichtbar, mag nun das Wirkliche durch den Trieb umgewandelt werden, irgend einen Zug des kleinen Lebens heiter und anmuthig darzustellen, oder aus dem Bedürfniß des Erzählers, sich selbst im Gegensatz zu andern Menschen als sicherer und besser zu empfinden.

Auch der geschichtliche Stoff ift durch den Hiftorifer bereits vermittelft einer Ibee geordnet, bevor ber Dichter fich seiner bemächtigt. Die Ibeen bes Geschichtschreibers find aller= bings nicht poetische, aber auch sie wirken bestimmend und bildend auf alle Theile des Wertes, welches durch fie hervor= gerufen wird. Wer das Leben eines Mannes beschreibt, wer einen Abschnitt ber vergangenen Zeit darstellt, auch er muß nach festen Gesichtspunkten die chaotische Stoffmasse ordnen, Unwesentliches ausscheiden, die Hauptsachen hervorheben. Noch mehr: er muß den Inhalt eines Menschenlebens oder einer Zeit zu verstehen suchen, ureigene Grundzüge, einen innern Zusammenhang der Ereignisse gn finden bemüht sein. Aber freilich zunächst einen innern Zusammenhang feines Stoffes mit vielem Andern, außerhalb Liegenden, bas er nicht barstellt. Ja, er nuß sogar in einzelnen Fällen die Ueberliefe= rung ergänzen und Unverständliches dadurch beuten, daß er den möglichen und wahrscheinlichen Inhalt desselben findet. Er wird endlich auch bei der Anordnung seines Werkes durch Gefetze bes Schaffens bestimmt, welche zahlreiche Nebereinstimmungen mit ben Compositionsgesetzen bes Dichters haben. Und er vermag durch sein Wissen und seine Kunft aus bem roben Stoffe ein Bewunderung erregendes Bild zu schaffen, den mächtigften Eindruck auf die Seele des Lefers hervorzu= bringen. Aber er unterscheidet sich von dem Dichter dadurch, daß er gewissenhaft das wirklich Geschehene so zu verstehen sucht, wie es thatsächlich in die Erscheinung getreten war, und daß der innere Zusammenhang, den er sucht, durch eine Welt= ordnung hervorgebracht wird, welche wir als göttlich, unend= lich, unfaßlich verehren. Dem Geschichtschreiber ift ber That=

bestand selbst und die Bedeutung desselben für den mensch= lichen Geist der höchste Fund. Dem Dichter ist das Höchste die schöne Wirkung der eigenen Ersudung, ihr zu Liebe wan= delt er behaglich spielend den wirklichen Thatbestand. Des= halb ist bem Dichter jedes Werk des Geschichtschreibers, wie vollständig dasselbe auch durch die aus dem Inhalte erkannte geschichtliche Idee belebt sein mag, doch nichts als roher Stoss, gleich einem Tagesereigniß, und die kunstrollste Behandlung durch den Historifer ist ihm nur insoweit brauchdar, als sie ihm bas Berständniß einer Begebenheit erleichtert. Hat ber Dichter durch die Geschichte Theilnahme an der Person des Ariegsfürsten Wallenstein gewonnen, empfindet er aus dem Bericht lebhaft einen gewissen Zusammenhang zwischen den Thaten und dem Geschief des Mannes, wird er durch auf-Thaten und dem Geschick des Mannes, wird er durch aufsallende Einzelzüge des wirklichen Lebens gerührt oder erschütztert, so beginnt bei ihm der Vorgang des Umbildens damit, daß er Thaten und Untergang des Helden in vollständig besgreislichen und ergreisenden Zusammenhang bringt, und daß er sich das Wesen des Helden so umbildet, wie es sür eine rührende und erschütternde Wirkung der Handlung wünschensswerth ist. Was in dem geschichtlichen Charakter vielleicht nur eine Nebenursache war, wird zur Grundlage seines Wesens, der sinstere, schreckliche Bandensührer nimmt etwas von der Vatur des Vielters an er wird ein hachtingiger träumerisch Natur bes Dichters an, er wird ein hochsinniger, träumerisch Natur des Dichters an, er wird ein hochsinniger, fräumerisch nachdenklicher Mann. Diesem Charakter gemäß werden die Vegebenheiten umgedeutet, alle andern Charaktere bestimmt, Schuld und Schicksale gerichtet. Durch solches Idealisiren ist Schillers Wallenstein entstanden, eine Gestalt, deren sessenden Jüge mit dem Antlitz des geschichtlichen Wallenstein nur wenig gemein haben. Freilich wird der Dichter sich zu hüten haben, daß in seiner Ersindung nicht ein sür seine Zeitzenossen empfindlicher Gegensatz zu der historischen Wahrheit hervorstrete. Wie sehr der neuere Dichter durch solche Kücksicht einsgewatz wird soll wäter guspesichet werden geengt wird, foll frater ausgeführt werben.

Es wird babei von der Persönlichkeit des Dichters abhängen, ob den ersten Reiz zu seiner poetischen Thätigkeit fesselnde Charakterzüge der Menschen, oder das Schlagende des wirklichen Geschickes, oder vielleicht gar die interessante Zeitfarbe abgibt, welche er schon in dem geschichtlichen Bericht vorsindet. Bon dem Augenblick aber, wo ihm der Neiz und die Wärme gekommen sind, deren er zum Schaffen bedars, versährt er, wie tren er sich auch scheindar an den geschichtlichen Stoff anlehne, doch in der That mit unumschränkter Freiheit. Er verwandelt allen sür ihn brauchbaren Stoff in dramatische Momente.\*)

<sup>\*)</sup> Schon Aristoteles hat diesen ersten Fund des Dichters, bas Her= ansbilden ber poetischen Ibee tieffinnig erfaßt. Wenn er bie Poefie ber Geschichte als philosophischer und bedeutender gegenüberftellt, weil die Pocfie bas allen Menichen Gemeinsame barftelle, bie Geschichte aber bas Zufällige und Einzelne berichte, und weil die Geschichte vorführe, was geschehen ift, bie Poefie, wie es hatte geschehen konnen, so werden wir Modernen, bie wir von ber Bucht und Größe ber geschichtlichen Ibeen burchbrungen find, zwar bie vergleichende Schätzung zweier grundverschiedenen Gebiete bes Schaffens ablehnen, aber wir werben bie Feinheit feiner Begriffsbeftim= mung zugeben. Gleich barauf bentet er ben Borgang bes Idealifirens in einem oft migverfrandenen Sate an. Er fagt (Cap. 9, 4): "Genes menich= lich Gemeinsame ber Poefie wird badurch hervorgebracht, bag Reben und Handlungen ber Charaftere als wahrscheinlich und nothwendig erscheinen, und dies gemein Menschliche arbeitet die Pocfie aus dem roben Stoff beraus, und fie (bie Poefie) fett ben Perfonen bie zwedmäßigen Namen αιις," — οξ στοχάζεται ή ποίησις δνόματα επιτιθεμένη — mag fie nun die in dem Stoff vorhandenen benuten ober neue erfinden. Schon Aristoteles war nämlich ber Ansicht, daß ber Dichter beim Beginn feiner Arbeit wohl thue, sich zuvörderst ben Stoff, ber ihn angezogen hat, auch in einer von allen Zufälligkeiten entkleibeten Formel gegenüber zu ftellen, und er führt dies an einer andern Stelle (Cap. 17, 6. 7) weiter aus. "Die Iphigeneia und ber Orestes des Dramas sind burchans nicht mehr diefelben, wie in bem überlieferten Stoff. Es ift für ben ichaffenben Dichter junadit faft zufällig, daß sie biese Ramen behalten. Erft wenn ber Dichter feine Sandlungen und Charaftere aus bem Zufälligen, Wirklichen, einmal Geschehenen herausgehoben und an beffen Stelle einen gemeingiltigen In= halt gesetzt hat, ber uns als wahrscheinlich und nothwendig erscheint, erst

Alber auch, wo ber Dichter einen Stoff aufnimmt, ber bereits nach Gesetzen bes epischen Schaffens mehr ober weniger vollständig geordnet ift, als Heldengedicht, Sage, funftvoll burchgebildete Erzählung, ift ihm bas für eine andere Gat= tung ber Poefie Fertige nur Stoff. Und man meine nicht, daß eine Begebenheit und ihre Personen, welche burch so nabe verwandte Runft bereits verklart find, schon beshalb für bas Drama beffere Zurichtung haben. 3m Gegentheil ift gerabe zwischen den großen Gebilden der epischen Poesie, welche Be= gebenheiten und Helden schildert, wie sie neben einander stehen, und zwischen ber bramatischen Runft, welche Sandlungen und Charaftere darftellt, wie sie durch einander werben, ein tiefer Gegenfat, ber für ben Schaffenben nicht leicht zu bewältigen ift. Sogar ber poetische Reiz, den diese zuge= richteten Gebilde auf feine Seele ausüben, mag ihm erschweren, dieselben nach ben Lebensbedingungen seiner Runft um= anbilben. . Das griechische Drama bat ebenso bart mit feinen Stoffen gerungen, welche bem Epos entnommen waren, als die geschichtlichen Dichter unserer Zeit mit der Umwandlung ber geschichtlichen Ibeen in bramatische.

Einen Stoff nach einheitlicher Ibee fünftlerisch umbilben heißt ihn idealisiren. Die Personen des Dichters werden, gegenüber ihren Stoffbilbern aus der Wirklichkeit, mit einem bequemen Handwerfsausdruck Ideale genannt.

bann soll er wieber Farbe und Ton, Namen und Nebenumstände aus bem roben Stoff verwenden." (Cap. 18, 7.) Deshalb ist auch möglich, daß Dramen, welche aus sehr verschiedenen Stofftreizen genommen sind, im letten Grunde denselben Inhalt — oder wie wir das ausdrücken, dieselbe poetische Idee — darstellen. Das ist der Sinn der angezogenen Stellen.

### Was ist dramatisch?

Dramatisch sind diejenigen starken Seesenbewegungen, welche sich bis zum Willen und zum Thun verhärten, und diejenigen Seesenbewegungen, welche durch ein Thun aufsgeregt werden; also die innern Borgänge, welche der Mensch vom Ausseuchten einer Empfindung bis zu leidenschaftlichem Begehren und Handeln durchmacht, sowie die Sinwirkungen, welche eigenes und fremdes Handeln in der Seele hervorbringt; also das Ausströmen der Willenstraft aus dem tiefen Gemüth nach der Aussenwelt und das Sinströmen bestimmender Einstüsse aus der Aussenwelt in das Innere des Gemüths; also das Werden einer That und ihre Folgen auf das Gemüth.

Nicht bramatisch ist die Action an sich und die leidenschaftliche Bewegung an sich. Nicht die Darstellung einer Leidenschaft an sich, sondern der Leidenschaft, welche zu einem Thun leitet, ist die Aufgabe der dramatischen Kunst; nicht die Darstellung einer Begebenheit an sich, sondern ihrer Einwirstung auf die Menschensele ist Aufgabe der dramatischen Kunst. Aussührung leidenschaftlicher Seelenbewegungen als solcher ist Sache der Lyrik, Schilderung sessenheiten ist Aufgabe des Epos.

Beide Richtungen, in benen das Dramatische sich äußert, sind allerdings nicht grundverschieden. Auch während der

Mensch in der Spannung und Arbeit ist, sein Inneres nach Ausen zu wenden, wirkt seine Umgedung fördernd oder hemmend auf seine leidenschaftliche Bewegung. Und wieder, auch während das Gethane auf ihn zurückwirkt, beharrt er nicht ausnehmend, sondern erhält durch die Aufnahme neue Bewegungen und Wandlungen. Dennoch ist ein Unterschied in der Wirkung beider eng verbundenen Vorgänge. Den höchsten Reiz hat immer der erste Vorgang, der innere Kampf des Menschen bis zur That. Der zweite sordert mehr äußersliche Bewegung, ein stärteres Zusammenwirken verschiedener Kräfte, sast Ulles, was die Schaulust vergnügt, gehört ihm an; und doch ist er, wie unentbehrlich er dem Drama sei, vornehmlich ein Besriedigen erregter Spannung, und leicht eilt über ihn hinweg die Ungeduld des nachschaffenden Höserers, eine neue leidenschaftliche Spannung im Innern der Helden suchend. Was wird, nicht, was als ein Gewordenes Staunen erregt, sessen meisten.

Da die dramatische Kunst Menschen darstellt, wie ihr Inneres nach Außen wirkt oder durch Sinwirkungen von Außen ergriffen wird, so muß sie solgerecht die Mittel benützen, durch welche sie den Zuhörern diese Vorgänge der Menschennatur verständlich machen kann. Diese Mittel sind Rede, Ton, Geberde. Sie muß ihre Menschen vorführen als sprechend, singend, im Geberdenspiel. Die Poesie gebraucht also zu Gehilsen sür ihre Darstellung die Musik und Schauspielkunst.

In engem Verbande mit ihren helfenden Künften, in fräftiger, geselliger Arbeit, sendet sie ihre Bilder in die Seelen der Aufnehmenden, welche zugleich Hörende und Schauende sind. Die Eindrücke, welche sie hervorbringt, werden Wirstungen genannt. Die dramatischen Wirkungen haben eine sehr eigenthümliche Beschaffenheit, sie unterscheiden sich nicht nur von den Wirkungen der bildenden Künste durch nachsbrücklichere Kraft und die allmähliche geseymäßige Steigerung

in bestimmtem Zeitmaß, sondern auch von den mächtigen Wirkungen der Musik dadurch, daß sie durch zwei Sinne zugleich einströmen, und daß sie nicht allein das Empsin- dungsleben, sondern auch die Denkfrast des Hörers reizvoll spannen.

Schon aus dem Gesagten ist klar, daß die nach den Be-dürfnissen dramatischer Kunst zugerichteten Personen einiges Besondere in ihrem Wesen haben müssen, was sie nicht nur von den unendlich mannigfaltigeren und complicirteren Menschenbildern, welche uns bas wirkliche Leben in bie Seele drückt, unterscheidet, sondern auch von den poetischen Gebitden, welche durch andere Gattungen der Kunst, das Spos und den Roman oder die Lyrik, wirksam gemacht werden. Die dramatische Person soll menschliche Natur darstellen, nicht wie sie sich thätig und gefühlvoll in ihrer Umgebung regt und spiegelt, sondern ein großartig und leidenschaftlich bewegtes Innere, welches danach ringt, sich in die That um= zusetzen, Wesen und Thun Anderer umgestaltend zu leiten. Der Mensch bes Dramas soll in starker Befangenheit, Span-nung und Wandlung erscheinen; vorzugsweise die Eigenschaften werben bei ihm in Thätigkeit dargestellt, welche im Kampf mit anderen Menschen zur Geltung kommen, Energie der Empfindung, Wucht der Willenskraft, Beschränktheit durch leidenschaftliches Begehren, gerade die Eigenschaften, welche den Charakter bilden und durch den Charakter verständlich werden. Es geschieht also nicht ohne Grund, daß die Runftsprache furzweg bie Personen bes Dramas Charaf= tere nennt.

Aber die Charaktere, welche durch die Poesie und ihre helsenden Künste vorgeführt werden, vermögen ihr inneres Leben nur zu bethätigen an einem Geschehenden, als Theilenehmer an einer Begebenheit, deren Verlauf und innerer Zusammenhang durch die dramatischen Vorgänge in der Seele der Helden dem Zuhörer deutlich wird. Diese Begebenheit,

wenn sie nach ben Bedürfnissen ber Kunft zugerichtet ift, heißt bie Sandlung.\*)

Jeber Theilnehmer an der dramatischen Handlung hat eine bestimmte Stellung zum Gauzen, für jeden ist eine genau umschriebene Persöulichkeit nothwendig, welche so beschaffen sein unß, daß das Zweckvolle derselben vom Zuhörer mit Behagen empfunden, das Menschliche und Sigenthümliche von dem Schauspieler durch die Mittel seiner Kunst wirksam dargestellt werden kann.

Jene Seelenvorgänge, welche oben als die dramatischen bezeichnet wurden, werden allerdings nicht an jeder der dargestellten Personen vollständig sichtbar, zumal nicht auf der neuern Bühne, welche liebt, eine größere Anzahl von Mensschen als Träger ihrer Handlung aufzusühren. Aber die Hauptpersonen müssen davon erfüllt sein, nur wenn diese ihr Wesen in der angegebenen Weise frästig, reichlich und dis zu den geheimsten Falten des Innern darlegen, vermag das Drama große Wirkungen hervorzubringen. Wird an den Hauptpersonen dies letzte Dramatische nicht sichtbar und nicht dem Austenden eindringlich, so sehlt dem Drama das Leben, es wird eine gekünstelte leere Form ohne den entsprechenden Inhalt, das auspruchsvolle Zusammenwirken mehser verdundener Künste macht diese Leere doppelt peinlich.

Neben ben Hauptpersonen erhalten ihre Gehilfen, je nach bem Raum, welchen sie im Stück einnehmen, mehr ober weniger Antheil an diesem bramatischen Leben. Und völlig

<sup>\*)</sup> Die wenigen technischen Ausbrücke verlangen vom Leser eine unsbesangene Ausnahme. Mehre derselben haben auch im Tagesgebrauch seit ben letzen hundert Jahren einige seinere Wandelungen der Vedentung durchsgemacht. Was hier Handlung heißt: der für das Orama bereits zugestichtete Stoff (bei Aristoteles Mythos, bei den Römern Fabula), das heißt bei Lessing noch zuweilen Fabel, während er den rohen Stoff, Praxis oder Pragma des Aristoteles, durch Handlung übersetzt. Aber auch Lessing gesbraucht schon zuweilen das Wort Handlung besser, so wie es hier verswendet wird.

schwindet es auch in den kleinsten Rollen nicht, selbst bei den Personen, welche nur durch wenige Worte ihre Theilnahme erweisen können; bei dem Begleiter, dem Anmeldenden wird wenigstens der Schauspielkunst die Pflicht, durch Tracht, Sprechweise, Haltung, Geberde, Aufstellung der eintretenden Person den für das Stück zweckmäßigen Inhalt derselben äußerlich darzustellen, wenn auch knapp und bescheiden.

Da aber die Darstellung berjenigen Seelenvorgänge, welche Borrecht und Bedürsniß des Dramas sind, Zeit in Anspruch nimmt, und dem Dichter je nach der Gewohnheit seines Bolkes auch das Zeitmaß für seine Wirkungen begrenzt ift, so folgt schon hieraus, daß die dargestellte Begebenheit die Handtpersonen weit stärker hervorheben muß, als bei einem Ereigniß der Wirklichkeit, welches durch gemeinsame Thätigkeit mehrer Menschen hervorgebracht wird, nothwendig ist.

Die Fähigkeit, bramatische Wirkungen burch bie Runft hervorzubringen, ist dem Menschengeschlecht nicht in jedem Zeitraum seines Daseins verliehen. Die dramatische Poesie erscheint später als Epos und Lyrif; ihre Blüthe in einem Bolte hängt allerdings von dem glücklichen Zusammentreffen vieler hervortreibender Kräfte ab, zunächst aber bavon, baß in dem wirklichen Leben ber Bolksgenoffen die entsprechenden Seelenvorgänge bereits häufig und reichlich sichtbar werben. Und bies ist erst möglich, wenn bas Bolt eine gewisse Bobe ber Entwickelung erreicht hat, wenn die Menschen gewöhnt sind, sich selbst und andere vor den Momenten einer That scharfsichtig zu beobachten, wenn die Sprache einen hohen Grad von Beweglichkeit und gewandter Dialektik ausgebildet hat, wenn der Einzelne nicht mehr durch den epischen Bann alter Ueberlieferung und äußerer Gewalt, burch bergebrachte Formel und volksgemäße Gewohnheit gefesselt wird, sondern sich freier das eigene Leben zu formen vermag. Wir unterscheiben zwei Zeiträume, in benen bas Dramatische bem Geschlecht ber Erbe gekommen ist. Zum ersten Mal trat biese

Bertiefung der Menschensele in die antife Welt etwa unt das Jahr 500 v. Chr., als sich das jugendliche Selbstgefühl der freien hellenischen Stadtgemeinden mit der Blüthe des Sandels, der öffentlichen Reden und der Theilnahme des Burgers am Staat erhob. Das zweite Mal trat das Drama-tische in die neuere Völfersamilie Europas nach der Nesor-mation zugleich mit der Vertiesung des Gemüthes und Geistes, welche durch das sechzehnte Jahrhundert sowohl bei den Germanen als bei ben Romanen — in fehr verschiedener Beife — hervorgebracht wurde. Allerdings hatten schon Jahrhunsberte vor dem Eintritt dieser fräftigen Seelenarbeit sowohl die Hellenen als die Stämme der Bölkerwanderung sich die ersten Anfänge einer Redeweise und Kunst bes Geberdenspiels entwickelt, welche bas Dramatische suchte. Dort wie bier hatten große Götterseste einen Gesang in seierlicher Tracht und das Spiel volksthümlicher Masken veranlaßt. Aber das Eintreten ber bramatischen Kraft in biese lyrischen oder epischen Schausftellungen war doch beide Male ein munderbar schnelles, fast plögliches. Beide Male entfaltete sich das Dramatische von dem Augenblick, in dem es lebendig wurde, mit großer Kraft zu einer Schönheit, welche durch die spätern Jahrhunderte nicht leicht erreicht wurde. Unmittelbar nach ben Perferfriegen famen Aeschylos, Sophokles, Euripides dicht hinter einander herauf. Kurz nach der Resormation erwuchs in der Völker-familie Europas zuerst bei den Engländern und Spaniern, dann bei den Frangosen, endlich bei den zurückgebliebenen Deutschen aus unbehilflicher Schwäche bie bochfte volksgemäße Blüthe ber feltenen Runft.

Aber darin unterscheidet sich jener ältere Eintritt des Dramatischen in die alte Welt, daß das Drama des Altersthums aus lhrischem Chorgesang hervorwuchs, während das neuere auf der epischen Freude an Vorführung wichtiger Besedenheiten beruht. Dort war im ersten Anfange die leidensichaftliche Aufregung des Gefühls, hier das Schauen eines

Ereignisses reizvoll gewesen. Diese Verschiedenheit bes Ursprungs hat auch nach ber kunftvollen Ausbildung Form und Inhalt bes Oramas mächtig beeinflußt, und wie erhaben die besten Leistungen der Kunst in beiden Zeiträumen wurden, sie behielten etwas wesentlich Verschiedenes.

Aber selbst nachdem das dramatische Leben in dem Volke aufgegangen war, blieben die höchsten Kunstwirfungen der Poesie ein Vorrecht Weniger, auch seit dieser Zeit wird die bramatische Kraft nicht jedem Dichter zu Theil; ja sie füllt nicht jedes Werk, auch der größten Dichter, mit genügender Gewalt. Wir bürfen schließen, daß schou zur Zeit des Ari= stoteles jene pruntvollen Schauftücke mit einfacher Handlung, ohne charafteriftisches Begehren ber Hauptfiguren, mit lose eingehängten Chören, wie er sie beschreibt, vielleicht lyrische Schönheiten hatten, aber keine bramatischen. Und unter ben geschichtlich en Dramen, welche jetzt in Deutschland jährlich geschrieben werden, enthält die größere Hälfte wenig mehr als dialogisirte und verstümmelte Geschichte, etwa epischen Stoff in seenischer Form, ebenfalls nicht bramatischen Inhalt. Ja auch einzelne Werke großer Dichter franken an bemfelben Mangel. Nur zwei berühmte Dramen seien hier genannt. Die Bekabe bes Euripides zeigt bis gegen bas Ende nur kleine burchaus ungenügende Fortschritte aus ber bewegten Stimmung zu einem Thun: erst im Schlußtampf gegen Polymestor erweist Hetabe eine Leidenschaft, die zum Willen wird, erft ba beginnt eine dramatische Spannung, bis dabin floß aus furz ffizzirten leidenvollen Zuständen der Hauptpersonen nur lhri= iche Rlage. Und wieder in Shakespeare's Heinrich V., in bem ber Dichter ein vaterländisches Bolksstück nach den alten epi= schen Gewohnheiten seiner Bühne bichten wollte, mit friegerischen Aufzügen, Gefechten, fleinen Spisoben, ift weber an bem Hauptcharakter noch ben Nebenfiguren eine tiefe Begrün= dung ihres Thuns aus dramatisch darstellbaren Motiven sicht= bar. In furzen Wellen fräuselt sich Wunsch und Forderung,

10

bie Handlungen selbst sind die Hauptsache. Die Baterlandsliebe muß warme Theilnahme an der Handlung aufregen,
was sie allerdings in Shakespeare's Zeit und Bolk reichlich
gethan hat. Für uns ist das Drama weniger darstellbar, als
die Theile Heinrich's VI. — Dagegen enthält, um nur einige
Stücke desselben Dichters zu nennen, Macbeth bis zur Banketscene, der ganze Coriosan, Othello, Romeo und Julie, Julius
Cäsar, Lear bis zur Hüttenscene, Richard III. das machtvollste
Dramatische, welches je von einem Germanen geschaffen worden.

Nach der starken Spannung der Hauptpersonen aber schätzt in der Regel schon die Mitwelt, in jedem Fall die Folgezeit die Bedeutung eines Dramas. Wo dies Leben fehlt, vermag keine Kunst der Behandlung, kein günstiger Stoff das Werk lebendig zu erhalten. Wo dies dramatische Leben vorhanden ist, betrachtet auch noch späte Folgezeit ein Dichterwerk mit lebhafter Uchtung und übersieht ihm gern große Mängel.

## Einheit der Handlung.

Die Handlung des Dramas ist die nach einer Idee angesgeordnete Begebenheit, deren Inhalt durch die Charaktere vorsgesicht wird.

Sie ift aus vielen Einzelheiten zusammengesetzt und befteht aus einer Anzahl bramatischer Momente, welche nach einander in gesetzlicher Gliederung wirksam werden.

Die Handlung des ernsten Dramas muß folgende Eigen- schaften haben:

Sie muß eine festgeschlossene Ginheit bilben.

Dies berühmte Gesetz hat bei Griechen und Kömern, bei Spaniern und Franzosen, bei Shakespeare und den Deutschen sehr verschiedene Anwendung ersahren, welche zum Theil durch die Kunstgelchrten, zum Theil durch die Beschaffenheit der Bühnen veranlaßt wurde. Das Verengen seiner Forderung durch die französischen Classifer und der gegen die drei Einsheiten von Ort, Zeit, Begebenheit geführte Kampf der Deutschen haben sur und ein literarhistorisches Interesse.\*)

<sup>\*)</sup> Bekanntlich wird von Aristoteles die Einheit des Ortes gar nicht gefordert, über den unnnterbrochenen Zusammenhang der Zeit nur gesagt, daß die Tragödie soviel als möglich versuche, ihre Handlung in einem Sonnennmlauf zusammenzusassen. — Es war bei den Griechen, wie sich schließen läßt, gerade die Genossenschaft des Sopholles, welche in der Aussibung ihrer Kunst das sessibilit, was wir Einheit des Ortes und der Zeit nennen. Und mit guten Grunde. Die gedrungene Handlung des Sopho-

Kein Stoff ist ohne Voranssetzungen, wie vollständig er aus dem Zusammenhange mit andern Ereignissen herausgelöst werde. Diese unentbehrlichen Boraussetzungen müssen dem Hörer in den Eröffnungssecnen so weit dargestellt werden, daß er die Grundlagen des Stückes übersieht, nicht weitläusiger, damit nicht der Raum sür die Handlung selbst beengt werde. Also zunächst Zeit, Volt, Ort, Stellung der auftretenden Hanptpersonen zu einander, dabei die unwermeidlichen Fäden, welche von Allem, was außerhalb der Handlung geblieben ist, sich in diese selbssverhältniß zu Grunde liegt, so nung Liebe ein bestehendes Liebesverhöltniß zu Grunde liegt, so nung

fles mit höchst regelmäßigem Aufbau bedarf überhaupt ein sehr kurzes Theilftud ber Sage, fo bag bie ju Grunde liegende Begebenheit baufig in bemfelben furgen Zeitraum weniger Stunden geschehen fein fonnte, welchen die Darstellung in Anspruch nimmt. Wenn Sophofles vermieb, bie Scene gu wechseln, wie g. B. Aeschylos in ben Emmeniben that, so batte er noch eine besondere Ursache. Wir wissen, bag er auf Theater= malerei hielt, er hatte eine funftvollere Ausschmudung bes Sintergrundes eingeführt, und er bedurfte an feinem Theatertage fur bie vier Stiice gn= verläffig vier große Decorationen, welche bei ben riefenhaften Berhaltniffen ber Scene an ber Ufropolis ohnebies eine bedeutende Ausgabe veranlaften. Ein Bechieln bes ganzen hintergrundes mahrend ber Anfführung war nicht fratthaft, und das blofe Umfiellen ber Periatte — wenn biefe über= haupt icon jur Zeit bes Cophotles eingerichtet waren - blieb für bas Berg eines antiten Regiffeurs ebenfo unvolltommene Ginrichtung, wie bei uns ein Wechsel ber Seitenconlissen ohne Beränderung bes Sintergrundes ware. - Beniger befannt burfte fein, baß gerabe Chafefpeare, ber mit Ort und Zeit fo frei umgeht, weil bie fefte Architeftur feiner Biibne ibm ersparte ober leicht machte, ben Wechsel scenisch anzubeuten, boch seine Stude auf einem Theater barfiellte, welches ber ichmudloje Rachkomme bes attischen Profeeniums war. Dies Profeenium hatte fich allmählich burch fleine Aenberungen in bas romische Theater, ben Myfterienban bes Mittelalters und bas Geruft bes Sans Cachs umgeformt. Dagegen bat biefelbe claffifche Periode bes frangofischen Theaters, welche so fieif und ängfilich bie griechischen Ueberlieferungen wieber gu beleben versuchte, uns ben tiefen Gudfastenbau unferer Buhne, ber aus ben Beburfniffen bes Ballets und ber Oper entstanden mar, hinterlaffen.

bem Hörer sogleich ein scharf beseuchtender Einblick in diese Beziehung der beiden Hauptpersonen und in das Familien= leben gewährt werden, aus welchem sich das Trauerspiel entwickeln soll. Vollends bei geschichtlichem Stoss, der aus dem ungeheuren und unendlichen Insammenhange der Welt= ereignisse herausgehoben wird, ist die Darlegung seiner Vor= aussehungen keine leichte Sache und der Dichter hat sehr darauf zu achten, daß er dieselben so viel als möglich ver= einsache.

Von dieser unentbehrlichen Einseitung muß sich aber der Anfang der bewegten Handlung fräftig abheben, wie eine bezinnende Melodie von einleitenden Accorden. Dies erste Moment der Bewegung — das aufregende Moment — ist von großer Wichtigkeit für die Wirkung des Dramas; es wird weiter unten davon die Rede sein.

Ebenso muß das Ende der Handlung als allgemein versftändliches Ergebniß des Gesammtverlaufs erscheinen, gerade hier muß die innere Nothwendigkeit lebhaft empfunden wersden; der Ausgang aber muß die vollständige Beendigung des Kampfes und der aufgeregten Conflicte darstellen.

Innerhalb bieser Grenzen soll sich die Handlung in einheitlichem Insammenhange fortbewegen. Dieser innere Zusammenhang wird im Drama dadurch hervorgebracht, daß
jedes Folgende aus dem Vorhergehenden abgeleitet wird als Wirkung einer dargestellten Ursache. Mag das Veranlassende nun der solgerechte Zwang der Begebenheiten sein, und das neu Eintretende als wahrscheinliches und allgemein verständliches Ergebniß früherer Handlungen begriffen werden; oder mag das Bewirkende eine allgemein verständliche Eigenthümlichkeit des bereits dargelegten Charakters sein. Auch wenn unvermeidlich ist, daß im Verlauf neue Ereignisse hinzutreten, sogar solche, welche dem Hörer unerwartet und überraschend kommen, müssen diese unmerklich, aber vollständig durch Vorhergegangenes erklärt sein. Dies Begründen der Ereignisse im Drama heißt Motiviren. Durch die Motive werden die Einzelheiten der Handlung zu einem fünstlerisch wohlgesügten Gauzen verbunden. Das Zusammensesseln der Ereignisse durch das freie Schaffen einer ursächlichen Verbindung ist die unterscheidende Eigenthümlichkeit dieser Kunstgattung, durch dies Zusammensesseln wird das dramatische Idealisiren des Stoffes bewirft.

Als Beispiel biene die Umwandlung einer Erzählung in eine dramatische Handlung. Die Erzählung berichtet Folgen= bes: Zu Berona lebten zwei edle Familien in alter Feindschaft und Fehde. Da will ber Zufall, daß einst ber Sohn bes einen Geschlechts mit seinen Begleitern ben übermuthigen Streich ausführt, vertleibet in ein Mastenfest einzudringen, bas ber Häuptling bes anderen Geschlechtes veranstaltet. Auf biesem Maskenfest sieht ber Eindringling die Tochter seines Feindes, in beiden entsteht eine rücksichtslose Leidenschaft, fie beschließen beimliche Vermählung und werben von dem Beicht= vater bes Maddens getraut. Da will wieder ber Zufall, baß ber Neuvermählte mit einem Better seiner Brant in Streit gerath und, weil er biesen im Zweikampf getötet hat, von bem Fürsten bes Landes bei Todesstrafe verbannt wird. Unterden hat ein vornehmer Freier bei den Eltern der Neuvermählten um sie angehalten, ber Bater achtet nicht bas verzweifelte Flehen ber Tochter und fett ben Tag ber Bermählung fest. Die junge Frau erhält in Diefer schrecklichen Lage von ihrem Beichtvater einen Schlaftrunk, ber ihr ben Schein bes Tobes geben foll, ber Beichtvater unternimmt, fie heimlich aus bem Sarge zu lösen und ihren entfernten Gatten von dem Sachverhältniß zu unterrichten. Aber wieder bewirkt ein unglücklicher Zufall, baß ber Gatte in ber Fremde, bevor ihn ber Bote bes Paters trifft, die Nachricht erhalt, daß seine Geliebte gestorben sei. Er eilt heimlich in die Baterstadt guruck und bringt bei Nacht in ihr Grabgewölbe; unglücklicher Weise trifft er bort mit bem von den Eltern bestimmten Bräutigam gusammen, er tötet ihn und trinkt an bem Sarge ber Geliebten Gift. Die Geliebte erwacht, sieht ben sterbenden Gemahl und ersticht sich mit seinem Dolche.\*)

Diese Erzählung ist einsacher Bericht über ein auffallenbes Ereigniß. Daß Alles so gekommen, wird gesagt; wie und warum es so gekommen, kümmert nicht. Die Reihensolge der berichteten Ereignisse hat sehr lose Verbindung, Zufall, Laune des Schicksals, ein unberechendares Zusammentressen unglücklicher Momente veranlaßt Verlauf und Katastrophe. Ja, gerade das auffällige Spiel des Zusalls ist das Reizvolle. Ein solcher Stoff scheint vorzüglich ungünstig für das Drama. Und doch hat ein großer Dichter eines seiner schönsten Dramen daraus geschassen.

Die Thatsachen sind sämmtlich unverändert geblieben, nur ihre Verbindung ift eine andere geworden. Denn die Aufgabe des Dichters war nicht, uns die Thatsachen auf der Bühne vorzuführen, sondern dieselben aus dem Empfinden, Begehren, Sandeln feiner Perfonen berguleiten, zu erklären, glaub= lich und vernunftgemäß zu entwickeln. Er hatte im Anfang die Voraussetzungen der Handlung darzulegen: die Händel in einer italienischen Stadt zur Zeit, wo Schwerter getragen wurden und die Räuflust schnell mit der Hand an die Waffen griff, die Führer beider Parteien, die regierende Macht, welche mit Mühe die Unruhigen im Zaum halt. Dann den Ent= schluß des Capulet ein Gaftmahl zu geben. Darauf mußte die Darstellung des luftigen Ginfalls kommen, welcher Romco und seine Begleiter in bas Haus bes Capulet bringt. Dies erregende Moment, der Anfang der Handlung durfte aber nicht als ein Zufall auftreten, es mußte aus ben Charakteren erklärt werden. Daber war nöthig vorher die Genoffenschaft des Romeo einzuführen, übermüthig, frisch, in ungebändigter

<sup>\*)</sup> Die Einzelheiten ber alten Novelle und mas Chakefpeare baran änberte, tönnen bier übergangen werben.

Jugenbtraft mit dem Leben spielend. Diesem Bedürsniß der Begründung verdankt Mercutio sein Dasein. Im Gegensatz went den Genossen wurde der schwermüthige Held Romeo gesormt, bessen Gen schon vor seinem Eintritt in die bewegte Handlung die liebesuchende Leidenschaftlichkeit auszudrücken hat. Daher die Träumerei um Rosalinde. Darauf galt es die entstehende Zuneigung der Liebenden glaublich zu machen. Dafür die Massen- und Balkonsene. Aller Zauber der Poesie ist hier höchst zweckvoll verwendet, um als begreissich und selbstverständlich zu zeigen, daß die süße Leidenschaft beis den Liebenden sortan das Leben bestimmt.

Die Nebenfigur, welche von da in das Stück eintrat, sollte durch ihren Charakter die Verwickelung und den trausigen Ausgang motiviren helsen. Für die Erzählung war die Thatsache genügend, daß ein Priester traute und die unglückliche Intrigue leitete, es haben sich immer solche Helser gesunden. Sobald er aber selbst auftrat und in die Handlung hineinsprach, mußte er eine Persönlichkeit erhalten, welche alles Volgende erklärte, er nußte gutherzig und theilnehmend sein und durch sein Herz so großes Vertrauen verdienen, er mußte unpraktisch und zu stillen Ränken geneigt sein, wie nicht selten die besseren Priester der italienischen Kirche sind, um später sür sein Beichtkind das verwegene Spiel mit dem Tode zu wagen. So entstand Lorenzo.

Nach der Vermählung siel in die Erzählung der unglücksliche Zusall mit Tybalt. Hier hatte der dramatische Dichter besondere Veranlassung, dem plötzlich Eintretenden das Zusfällige zu nehmen. Ihm konnte nicht genügen, den Tybalt als hitztöpfigen Nauser einzusühren, er mußte, ohne daß der Zuschauer die Ubsicht merkte, schon im Vorhergehenden den besonderen Haß gegen Nomeo und seine Genossen begründen. Daher die kleine Zwischensene beim Maskensest, in welcher Tybalt's Zorn über das Eindringen des Romeo ausbrennt. Und in der Seene selbst hatte der Dichter die stärksten Motive

aufzuspannen, um Romeo zum Zweikampf zu zwingen. Deshalb mußte vorher Mercutio fallen. Auch deshalb, um das Gewicht dieser tragischen Scene zu steigern und den Zorn des Fürsten zu erklären.

Romeo sofort in die Verbannung zu senden, wie die Er= zählung thut, war dem Orama unmöglich. Ihm war zwin= gende Nothwendigkeit, ber aufgeregten Leidenschaft ihre höchste Steigerung zu geben, bem Buschauer die Untrennbarkeit ber beiben Liebenden zu beweisen. Wie bas bem Dichter gelungen, weiß jeder. Die Scene der Brautnacht ift der höchste Punkt ber Handlung und auch durch die poetische Ausführung, die uns hier nicht fümmert, in höchster Schönheit herausgehoben. Aber auch aus anderen Gründen war diese Scene nothwendig. Der Charafter Julia's macht eine Steigerung in bas Eble nöthig; daß das liebevolle Mädchen auch großartiger Bewegungen, ber fräftigften Leibenschaft fähig ift, bas muß gelehrt werben, damit man ihren späteren verzweifelten Entschluß ihrem Wesen angemessen finde. Der wundervolle Rampf in ihr um Tybalt's Tod und Romeo's Berbannung muß ber Brautnacht vorausgehen, um der bräutlichen Sehnsucht die schön pathetische Zugabe zu ertheilen, welche bie Theilnahme an ber immerhin belikaten Scene steigert. Aber auch bie Möglichkeit diefer Scene mußte erklärt werden, die kleinen Silfs= motive derfelben, Pater Lorenzo und die Amme als Vermittler, find wieder bedeutsam. Der Charakter ber Amme, eine ber unübertrefflichen Erfindungen Shakespeare's, ist ebenfalls nicht zufällig so gebildet, gerade wie sie ift, paßt sie als Helferin und macht sie die innere Trennung Julia's von ihr und die Katastrophe erklärlich.

Unmittelbar nach der Brautnacht kommt an Julia der Befehl, sich dem Paris zu vermählen. Daß die schöne Tochter des reichen Capulet einen vornehmen Freier sindet, und daß der Bater — dessen rauhe Hige schon vorher genügend motivirt ist — dabei harten Zwang ausübt, würde auch ohne weitere

Verbereitung als wahrscheinlich und selbstverständlich vom Hörer zugegeben werden. Aber dem Dramatiker lag sehr baran, dies wichtige Ereigniß schon vorher zu begründen. Schon vor der Brautnacht läßt er den Paris das Versprechen des Vaters erhalten, auch diesen dunkeln Schatten wollte er noch über die große Liebessene wersen, und er wollte das einbrechende Verhängniß recht deutlich und gemeinverständlich erklären.

Bett ist bas Schicksal ber Liebenden in die schwachen Hände des Pater Lorenzo gegeben. Bis dabin hat das Drama sorgfältig jedes Eindringen eines Zufalls ausgeschlossen, bis auf die kleinste Rebensache ift Alles aus ben Charakteren und Situationen erklärt. Best laftet bereits ein ungeheures Beschid auf zwei Unglücklichen: vergossenes Blut, tötliche Familienfeindschaft, die beimliche Che, die Berbannung, die neue Brautwerbung; das Alles drängt in der Empfindung den Sorer mit einem gewissen Zwange abwarts. Das Ginführen fleiner erklärender Motive ist nicht mehr wirksam und nicht mehr nöthig. Go darf jett die List des topflosen und unprattischen Paters durch einen Zufall scheitern. Denn die Empfindung, daß es verzweiselt und höchst vermessen war, eine Lebende ben unberechenbaren Bufällen eines Schlaftrunts und Begrabens auszusetzen, ist im Hörer so lebendig geworden, daß berfelbe jett bereits einen unglücklichen Fall als das Wahrscheinliche betrachtet.

So wird die Katastrophe eingeleitet und begründet. Aber damit dem Hörer die Hossung auf einen glücklichen Ausgang völlig schwinde, und damit die innere Nothwendigkeit des Untersgangs noch im letzten Augenblick die Bedeutung der unversmeidlichen Zufälle in der Totengruft überwachse, muß Romeo noch vor der Gruft den Paris erschlagen.

Der Tod bieses fremden Mannes ist das letzte Motiv für den traurigen Ausgang der Liebenden. Selbst wenn Julia jetzt im günstigen Augenblick erwachte, der Pfad der Liebenden ist so mit Blut überflossen, daß ihnen ein Glück und Leben sehr unwahrscheinlich geworden ist.

Es war hier nur die Aufgabe, an wenigen Hauptsachen ben Gegensatzwischen innerer dramatischer Verbindung und epischem Bericht zu zeigen. Das Stück enthält noch eine Fülle anderer Motive und ist bis ins Kleinste hinab zweckvoll gefügt und durch feste Klammern verbunden.

Die innere Einheit einer bramatischen Handlung wird aber nicht badurch hervorgebracht, daß irgend eine Reihenssolge von Begebenheiten als Thaten und Leiden desselben Helben Selben erscheint. Nie ist gegen ein großes Grundgeset des dramatischen Schassens öfter gesehlt worden als gegen dieses, auch von großen Dichtern. Und immer hat diese Mißachtung die Wirfungen auch genialer Kraft beeinträchtigt. Schon die Bühne der Athener litt darunter und schon Aristoteles suchte diesem Unrecht entgegen zu treten, indem er in seiner sesten Weise aussprach: "die Handlung ist das Erste und Wichtigste, die Charastere erst das Zweite" — und: "die Handlung wird nicht dadurch einig, daß sie um Sinen geht." — Vollends wir Neueren, welche am häufigsten durch das Neizvolle geschichtlicher Stosse angezogen werden, haben dringende Veranlassung, an dem Sate sestzuhalten, daß die Personalunion allein nicht genüge, die Begebenheiten in eine Einheit zu schließen.

Noch immer geschieht es, daß ein Dichter unternimmt, das Leben eines heldenhaften Fürsten vorzusühren, wie dieser sich mit seinen Basallen entzweit, mit seinen Nachbarn und der Kirche herumschlägt und versöhnt, zuletzt in einem solchen Kampse untergeht; der Dichter vertheilt die Hauptmomente des historischen Lebens in die sünf Akte und drei Stunden eines Bühnendramas, setzt in Reden und Gegenreden politische Interessen und Parteistandpunkte auseinander, slicht wohl oder übel eine Liebesepisode ein, und meint das geschichtliche Bild in ein poetisches verwandelt zu haben. Er ist zuverlässign nur ein mattherziger Berderber der Geschichte, kein Priester

seiner stolzen Göttin. Was er geschaffen, ist nicht Geschichte, nicht Drama. Denn er hat allerdings einigen Forderungen seiner Kunst nachgegeben, er hat wichtige Ereignisse weggelassen, die ihm nicht paßten, hat den Charakter des Helden sich einsach und kunstgemäß zugerichtet, ist mit kleiner und großer Zuthat nicht sparsam gewesen, hat auch dem verwickelten Zusammenshang der historischen Begebenheiten hier und da einen ersunsdenen untergeschoben. Aber er hat durch alles dies eine Gesammtwirkung erreicht, welche in gutem Falle ein schwacher Abglanz jener erhabenen Wirkung ist, die das Leben des Hels den bei guter Varstellung durch den Historische Ibee an die Stelle der dramatischen gesetzt hat.

Doch auch ber Dichter, welcher würdiger von seiner Runst benkt, ist vor geschichtlichen Stoffen in der Gefahr, eine falsche Einheit zu suchen. Der Geschichtschreiber hat ihn belehrt, daß die wechselnden Ereignisse des geschichtlichen Lebens oft durch Charaktereigenthümlichkeiten erklärt werden, welche Erfolge sichern, ein Verhängniß herausbeschwören. Gewaltig und Staunen erregend ist die Wirkung, welche der innere Zu-sammenhang eines geschichtlichen Lebens hervorbringt. Durch solche Gewalt des Wirklichen bestimmt, sucht der Dichter den innern Zusammenhang der Begebenheiten in dem charakteristischen Grundzuge des Helbenlebens zusammenzusassen. Der Charakter des Helben wird ihm das letzte Motiv zur Begrünsdung der verschiedenen Wechselfälle eines thatenreichen Dasseins. Ein deutscher Fürst z. B., der bei großer Araft und hochsinnigem Wesen durch jähe Hestigkeit in Kämpse und Nieders lagen getrieben wird, der in herzstressenden Demüthigungen, in der tiefsten Erniedrigung sein besseres Selbst wiederfindet, sich maßvoll erhebt, seinen hochfahrenden Stolz bändigt u. s. w., ein solcher Charatter mag an sich alle Eigenschaften eines dramatischen Helden haben, das allgemein Verständliche, Bedeutfame bringt vielleicht aus bem Zufälligen feines irbifchen

Daseins gewaltig hervor, auch das Geschick seines Lebens zeigt ein das menschliche Gemuth ergreifendes Berhältniß von Schulb und Strafe, er erscheint in der That als der häm= mernde Schmied seines Glücks und Unglücks, Kern und In= halt seines wirklichen Lebens mag einer poetischen Idee sehr ähnlich sein. Aber gerade vor solcher Aehnlichkeit soll ber Dichter mißtrauisch anhalten. Er hat sich zunächst zu fragen, ob er benn Gewaltigeres und Wirksameres durch seine Kunft geben tonne, als die Geschichte selbst bietet. Ja, ob er über= haupt in der Lage sei, durch die Mittel seiner Kunst auch nur einen Theil der Wirkungen herauszubilden, welche er in dem historischen Stoffe vorausfühlend bewundert. Allerdings, er vermag den Charafter seines Helben zu vertiefen. Was in ber Seele Heinrich's IV. arbeitete, als er nach Canossa zog und im Büßerhemd an der Schloßmauer stand, ist Geheimniß des Dichters, ber Historiker weiß barüber wenig zu erzählen. Und auf solche Momente eines wirklichen Lebens hat ber Dichter ein unveräußerliches Recht. Aber Wesen und Wandlungen bes hiftorischen Helden vollziehen sich nicht vorzugsweise in Momenten ber persönlichen Vereinsamung, und was ben Dichter gelockt hat, war gerade ein heldenhaftes Wesen, dessen ureigenes Gefüge an verschiedenen Ereignissen sich darstellte. Run sind biefe Ereigniffe, welche ber Hiftoriker berichtet, fehr gablreich. Der Dichter wird sich auf wenige ber wichtigften beschränken muffen. Er wird diese wenigen umformen muffen, um die Bebeutung hineinzulegen, die in Wirklichkeit der Zug des ganzen Lebens hat. Mit Erstaunen wird er sehen, wie schwer bas ift, und wie sein Held selbst badurch kleiner und schwächer wird, daß seine historische Idee sich an so Wenigem vollendet. Aber auch in ber Darstellung dieser ausgewählten Ereignisse ift ber Dichter wieder unendlich armer als ber Geschichtschreiber. Für jedes seiner Momente braucht er eine erklärende Ginlei= tung, er muß die Hannos und Ottos, die Rudolfe und Hein= riche bem Buborer vorstellen, er muß ihre Angelegenheiten bis zu gewissem Grade anziehend machen, er wird zweis, dreimal im Stück anspannen und abwickeln, die Personen drängen und becken einander auf dem engen Raum, die ausschießende Theilsnahme der Hörer wird immer wieder geknickt. Er wird mit Erstaunen die Ersahrung machen, daß Spannung des Hösers überhaupt nicht durch die Charaktere hervorsgebracht wird, wie interesssant diese sein mögen, sonsdern nur durch das Gesüge der Handlung. Und er wird im besten Fall nichts weiter erreichen, als eine und die andere groß ausgesührte Scene mit echtem dramatischen Leben, welche einzeln steht in einer Dede von skizzenhasten kurzen Andentunsgen, von verstümmelter Historie, schwungloser Ersindung. Das ist das gewöhnliche Aussehen moderner historischer Dramen.

Und mahrscheinlich ift ber Dichter bei folder Arbeit über gahlreiche icone Stoffe, die in bem geschichtlichen Material lagen, hinweggefahren, ohne sie zu sehen. Gin ganzes politisches Menschenleben zu idealisiren, ist eine riefige Arbeit. Auch chklische Dramen, Trilogie, Tetralogie mögen in ben meiften Fällen dafür schwerlich genügen. Ein einziges historisches Moment vermag bem Dichter überreichen Stoff zu geben. Denn wie der Glaube da beginnt, wo das Wissen endet, so fängt die Poefie ba an, wo bie Geschichte aufhort. Bas die Geschichte ju melben weiß, barf bem Dichter nichts fein als ber Rahmen, in welchem er feine glanzenden Farben, Die gebeimften Offenbarungen ber Menschennatur hineinmalt; wie foll ihm bafür Raum und innere Freiheit bleiben, wenn er sich mit Darlegung einer Folge von geschichtlichen Ereignissen zerarbeitet? Schiller hat in seinen beiben größten hiftorischen Stücken nur die geicichtliche Rataftrophe, die letten Scenen eines wirklichen Men= schenlebens verwerthet, und er hat für einen so kleinen historisischen Ausschnitt im Wallenstein drei Dramen gebraucht. Möge man dies Beispiel beherzigen. Es ist mahr, Bog von Berlichin= gen wird immer für ein fehr liebenswerthes Gedicht gehalten werben, weil die Reitergnekooten, welche mit knappen furgen Strichen vortrefslich dargestellt sind, den Leser sessen, aber ein auf der Bühne wirksames Drama ist das Stück nicht, ebensowenig Egmont, obgleich die üble Handlung desselben und die mangelhafte Charakterzeichnung des Helden durch die größere Ausführung eines bewegten Frauencharakters einigersmaßen gut gemacht sind.

Den Deutschen ift die funstlose Behandlung hiftorischer Stoffe durch die epischen Ueberlieferungen unserer alten Buhne, vor Allem burch Chakespeare nahe gelegt worden. Geine bistorischen Dramen aus ber englischen Geschichte, beren Bau wir, Richard III. ausgenommen, nicht nachahmen follen, hatten boch eine weit andere Berechtigung. Damals gab es noch feine Ge= schichtschreibung, wie wir dieselbe fassen, und als ber Dichter Die einfachen Berichte seiner historischen Quellen zu fünstleriicher Gestaltung benutzte, ba arbeitete er noch aus bem Bollen und schloß seinem Bolte in einer Anzahl von meisterhaften Charakterbildern die nächste Vergangenheit auf. Er selbst aber hat für seine Bühne ben großen Fortschritt zu einer geschloffe= nen Handlung burchgemacht, und gerade ihm verdanken wir, seit er an die italienischen Novellenstoffe kam, das Berftändniß, wie unersetlich die edlen Wirkungen sind, welche eine einheit= lich geordnete Handlung hervorbringt. Seine Römerdramen sind, wenn man einige Gewohnheiten seiner Buhne und etwa den britten Aft von Antonius und Kleopatra abrechnet, Muster eines festen Baues. Wir thun nicht gut, nachzuahmen, was er überwunden bat.

Unlengbar ist im modernen Drama die Einwirkung des Charakters auf das Gesüge der Handlung stärker, als auf der Bühne des Alterthums. Wie dem Germanen der erste Anreiz zum Schafsen häusig durch Charakterzüge eines historischen Hele den kommt, wie die Zeichnung der Charaktere und ihre Darftellung durch unsere Schauspieler mehr Einzelzuthaten und seinere Aussührung erhalten hat, als dei der griechischen Maskentragödie möglich war, so wird auch der Charakter der

Belben ftartere Ginwirtung auf ben Bau ber Handlung ausüben. Aber nur dadurch, daß wir mit größerer Freiheit bie innerlich zusammenhängende einheitliche Handlung burch Charaftereigenthümlichfeiten ber Sel= den erklären dürfen. Fremd war solche Motivirung auch ben Hellenen nicht. Schon in einem der älteren Stücke des Aeschiplos, in den Hifetiden, ist der schwankende Charafter des Königs von Argos so stark hervorgehoben, daß man deutlich erkennt, wie der Dichter in dem verlorenen solgenden Stück die Auslieserung der schutzte in dem vertorenen spigenden Sind det hat. Und Sophokles ist gerade darin Meister, einen Grund-zug seiner Charaktere als bewegendes Motiv vorzustellen, so bei Antigone, Aias, Odhssens. Ja Euripides ist sogar darin den Germanen noch ähnlicher als Sophofles, daß er auch Besonderheiten der Charaktere mit Behagen hervorhebt. Im Ganzen aber war der epische Zwang der Fabel weit mächtiger als bei uns, die Personen wurden in der Regel nach dem Bedürfnig eines allbefannten, bereits fertigen Gewebes ber Begebenheiten geformt, so Agamemnon, Klytämnestra, Orestes. Das war dem Griechen ein Vortheil, uns würde es als Beschränkung erscheinen. Bei uns wird der Dichter nicht selten in die Lage kommen, daß sein Held sich eine Handlung sucht, als ein lichtstrahlender Mittelpunkt, der Allem, was an ihn herangezogen wird, Beleuchtung gibt. Wir werden Tieferes und Geheimeres aus feinem Befen erflären können. Aber wie sehr wir die Handlung nach seinen Bedürsnissen zurichsten, sie wird immer nur aus Einzelheiten zusammengefügt sein dürsen, welche einer und derselben Begebenheit angehören, die vom Ansang bis zum Ende des Stückes reicht.

Unter ben Griechen ist für uns Sophofles ein Meister in Handhabung dieser bramatischen Einheit, ganz gewissens los dagegen Euripides. Wie Shakespeare in seinen erusten Stücken sich und uns allmählich, gegenüber der Bühne des sechzehnten Jahrhunderts, dies Gesetz aufschloß, ist gesagt.

Von den Deutschen hält Lessing die Einheit sehr fest, auch Goethe in der kurzen Handlung des Clavigo und in den spätern Dramen, bei welchen er an die Bühne gedacht hat, in Tasso und Iphigenie. Schiller hat von Kabale und Liebe an dies Gesetz treu beobachtet; ift es ein Zusall, daß er es in seinen letzten Dramen, im Tell und im Demetrius, soweit man über diesen aus den erhaltenen Notizen urtheilen darf, vernachlässigt? Wo er einmal an die Grenze des Erlaubten kam, geschah es nur wegen seiner Freude an Episoden und an Doppelhelden, wie in Carlos, Maria Stuart, Wallenstein.

Von den Stoffen machen die aus der epischen Sage genommenen nicht schwer, die Einheit der Handlung sest zu
halten, aber ihre Handlung verträgt ungern dramatische Ausarbeitung der Charaktere. Die Novellenstosse bewahren gut
die Einheit der Handlung, aber die Charaktere werden leicht
durch die verslochtene Handlung zu unsrei umhergeworsen oder
durch Situationsschilderungen in der Bewegung gehemmt. Die
historischen Stosse bieten sür Charakterzeichnung die schönsten
und größten Ausgaben, aber es ist sehr schwer, aus ihnen eine
gute Handlung zusammenzusügen.

Leicht steigert sich dem Dichter das Interesse an den Charakteren der Gegenspieler so hoch, daß auch diesen reichsliche Einzelschilderung, eine theilnahmvolle Darlegung ihrer Strebungen und ihrer Kampsstimmung und ein besonderes Schicksal gegönnt wird. Dadurch zunächst entsteht für das Drama eine Doppelhandlung. Oder die Handlung des Stückes mag so beschaffen sein, daß zu ihrer Beleuchtung und Ergänzung eine Nebenhandlung wünschenswerth wird, welche durch Darstellung gleichlausender oder gegensählicher Verhältnisse die Hauptpersonen und ihr Thun und Leiden stärker abhebt. Verschiedene Einseitigkeiten des Stosses können derartige Ergänzung wünschenswerth machen. Ein Drama soll nicht den ganzen großen Kreis rührender und erschütternder Stimmungen durchlausen, und es soll von seiner ernsten Grundsarbe aus

nicht in alle möglichen andern Farbentöne spielen; aber eine Abwechselung in den Stimmungen und bescheidene Farbenzgegensätze sind einem Drama ebenso nöthig, wie einem sigurenzreichen Gemälde neben den Hauptlinien und Gruppen ein abstechender Schwung in den Nebenlinien, gegenüber der Hauptsfarbe Berwendung der abhängigen Ergänzungsfarben. Ein vorzugsweise sinsterer Stoff macht die Einfügung heller Nebenzgestalten nöthig. Zu den trokigen Charakteren der Iphigeneia und des Kreon sind die milberen Gegenbilder Ismene und Hännon ersunden, durch das Eintreten der Tekmessa erhält die Berzweissung des Lias eine rührende Nebensarbe, deren zausberischen Reiz wir noch heut empfinden. Der düstere pathetische Othello heischt ein Gegenspiel, in welchem etwas von der unzumschränkten Treiheit des Humors sichtbar wird. Die sinstere Gestalt Wallensteins und seiner Intriganten sordert gebieterisch die Einfügung des glänzenden Max.

Wenn aus diesem Grunde schon die Griechen ihre Drasmen in einsache und in solche mit Doppelhandlung theilten, so haben die modernen Stücke die Erweiterung des Gegensoder Nebenspiels zu einer Nebenhandlung noch weniger versmieden. Die Einslechtung derselben in die Haupthandlung geschah allerdings zuweilen auf Kosten der Gesammtwirkung. Die Germanen namentlich, welche immer geneigt sein werden, während der Arbeit auch die Bedeutung der Nebenpersonen mit herzlicher Wärme zu sassen, mögen sich vor einer zu weiten Ausdehnung der Nebenhandlung hüten. Schon Shakespeare hat sich einigemal dadurch die Wirkung des Dramas beeinsträchtigt, am aufsälligsten im Lear, in welchem die ganze Pascallelhandlung des Hanses Gloster, nur lose mit der Hauptshandlung verbunden und ohne besondere Liebe behandelt, den Fortschritt aushält, das Ganze ohne Noth herber macht. Das dem Dichter in den beiden Dramen Heinrich IV. die Episoden zu einer Nebenhandlung herauswuchsen, deren unsterblicher Humor die ernsten Wirkungen des Stückes überglänzt, macht

diese Dramen allerdings zu Lieblingen bes Lesers. Daß aber die Gesammtwirkung auf der Buhne trot dieses Zaubers nicht die entsprechende Gewalt hat, soll jeder Bewunderer Falstaff's zugeben. Nur nebenbei sei bemerkt, daß in den Komödien Shakespeare's die Doppelhandlung zum Wesen gehört, er suchte seinen Clowns das Episodische zu nehmen, indem er sie mit einer ernstern Handlung verflocht. Die gute Laune, welche aus ihren Scenen ftrahlt, muß zuweilen Barten bes Stoffes verbecken; so muß z. B. die Bürgerwache über das peinliche Geschick ber Bero weghelfen. Unter ben beutschen Dichtern war Schiller am meisten in Gefahr, durch Doppelhandlungen sich zu ftören; das zu mächtige Herauswachsen ber Nebenhandlung beruht im Carlos und in der Maria Stuart darauf, baß feine Wärme für ben Gegenspieler zu groß wird, im Wallenstein hat derselbe Grund das Stück bis zur Trilogie erweitert. Im Tell laufen sogar drei Handlungen neben ein= ander.\*)

Die Handlung hat die Aufgabe, uns den innern Zusammenhang einer Begebenheit darzustellen, wie er den Besdürfnissen des Verstandes und Herzens entspricht; was in dem rohen Stoffe nicht dazu dient, wird der Dichter wegzuwersen verpflichtet sein. Und es ist wünschenswerth, daß er streng an diesem Grundsatze halte, nur das für die Einheit Unentbehrs

<sup>\*)</sup> Es ist ein schlechtes Hilsmittel unserer Regisseure, die schwäckste bieser Gruppen, die Familie Attinghausen, dadurch unschällich zu machen, daß man so viel als möglich in ihren Rollen streicht, und diese durch schwache Schauspieler noch mehr herabbrückt. Der Schaben wird dadurch nur aufsälliger. Entweder sühre man das Stück Schillers so auf, daß man die von ihm beabsichtigten Wirkungen möglichst vollständig zur Geltung bringt; in diesem Fall besetze man gerade die drei öben Rollen, Freiherr, Andenz, Bertha, mit guten Krästen. Unsere Schauspieler können dem Dichter, der so viel für sie gethan hat, auch einmal ihren Dank zeigen. Ober man behandle den Tell, wie er am leichtesten auf unserer Bühne wirkt, dann streiche man die drei Rollen ganz, was mit sehr gezringen Aenderungen möglich ist.

liche zu geben. Aber eine Abweichung davon wird er doch nicht vermeiden. Denn ihm werden nicht selten Abschweifungen wünschenswerth, welche die Farbe des Studes in zwedmäßiger Beije verstärfen, ben Charafteren tiefern Inhalt verleihen, burch Eintragen einer neuen Farbe ober eines Gegensates die Befammtwirfung steigern. Diese schmiidenben Buthaten bes Dichters beißen Episoden. Sie sind sehr verschiedener Art. Ein charafterifirendes Moment fann an einer Stelle, wo bie Handlung eine furze Rube erträgt, zu einem fleinen Situations= bilde erweitert werden, einem Helden kann Gelegenheit werben, ben bedeutungsvollen Grundzug seines Wefens an einer Neben= person anziehend bargulegen, eine Mebenrolle bes Stückes kann burch reichere Ausführung zu einer anziehenden Figur erweitert werden. Bei bescheidener Berwendung, welche nicht Wichtigerem die Zeit wegnimmt, mogen sie ein Schmuck bes Dramas werben. Und als Schmuckstücke hat sie der Dichter zu behandeln, durch feine Ausführung, saubere Arbeit dafür zu ent= schädigen, wenn fie boch einmal ben Fortschritt verzögern. Die Episoden haben nach ben Theilen bes Dramas, in welchen sie erscheinen, verschiedene Aufgaben. Während sie im Anfange in die Rollen der Hauptpersonen eintreten, diese in ihrer Gigen= art zu zeichnen, werden sie in dem letten Theil als Erweiterungen berjenigen neuen Rollen gebulbet, welche bem Fort= treiben ber Handlung eine kleine Hilfe gewähren, an jeder Stelle aber sollen sie als vortheilhafte Buthat empfunden merben.

Die Griechen faßten das Wort in etwas weiterer Besteutung.\*) Was in den Dramen des Sophotles den Zeits

<sup>\*)</sup> Schon bei den Griechen hat das Wort Speisodion eine kleine Geschichte. Es bezeichnete in der frühesten Zeit des Dramas die Ueberssihrung aus einem Chorgesang in den solgenden, also seit Einsührung der Schauspieler zuerst die kurzen Reden, Botenscenen, Dialoge u. s. w., welche die Uebergänge und Motive für die neuen Stimmungen des Chors enthielten. Anch nach Erweiterung dieser recitirten Theile blieb dem aus-

genossen Episobe hieß, werben wir nicht mehr so nennen. Denn die geniale Kunst dieses großen Meisters besteht unter Anderm darin, daß er die schmückenden Zuthaten sehr innig seiner Handlung verslicht, zumeist um die Charaktere der Haupthelben durch Gegensätze in ein scharses Licht zu setzen. So ist außer der unten erwähnten Scene der Ismene auch die Chrysothemis in der Elektra nach unserer Empsindung für die Hauptheldin unentbehrlich, und nicht mehr Episode, sondern Theil der Handlung. Auch wo er eine Situation breiter ausmalt, wie im Ansange des Dedipus von Kolonos, entspricht solche Schilsderung durchaus den Gewohnheiten unserer Bühnen. Fast ebenso steht Shakespeare zu seinen Spisoden. Auch in denjenisgen ernsten Dramen Shakespeare's, welche kunstvolleren Bau haben, sind sast in jedem Atte theils ausgeweitete Scenen,

gebilbeten Drama bas Wort als alte Regiebezeichnung für jeben Theil bes Dramas, ber zwischen zwei Chorgefangen ftand, es entspricht in biefer Bebeutung etwa unserem Afte, genauer unserer ausgeführten Scene. -In ber Werkstatt ber griechischen Dichter wurde es aber Bezeichnung berjenigen Theile ber Sandlung, welche ber Dichter gur reicheren Glieberung, jur Belebung feines alten Mythenftoffes in freier Erfindung einfügte, 3. B. in ber Antigone jene Scene zwischen Antigone, Ismene und Kreon, in welcher die unschuldige Ismene fich für eine Mitschuldige ber Schwester erklärt. Auch in biefer Bebeutung mochte bas Epeisobion vielleicht ben gangen Raum zwischen zwei Chorgefängen füllen, in ber Regel mar es fürzer. Seine Stellen waren zumeift in ber Steigerung, nur zuweilen in der Umkehr ber Handlung, unserem zweiten und vierten Akt. - Da es in biefer Bebentung fleine Stude ber Sandlung bezeichnete, welche zwar aus ben höchsten Lebensbedürfnissen bes Dramas hervorgegangen fein tonnten, aber für ben Zusammenhang ber Begebenheiten nicht unentbehr= lich waren, und ba feit Euripides die Dichter immer häufiger auf Effect= scenen ausgingen, welche mit Ibee und Handlung in loderer Berbindung standen, so hing sich an bas Wort allmählich bie Nebenbedeutung einer unmotivirten und willfürlichen Ginschaltung. In ber Poetit ift bas Wort in jeder ber brei Bedeutungen gebraucht, 3. B. Cap. XII, 5 ift es ber Terminus des Regisseurs, Cap. XVII, 8-10 technischer Ausbruck bes Dichters, Cap. X, 3 (ber Ausgabe von G. Hermann) ichielt es in ber Nebenbebeutung.

theils gange Rollen von episobischer Ausführung; aber es ift soviel Schönes und baneben soviel für bie Wefammtwirfung Zwedmäßiges hineingebannt, daß ber ftrengfte Regiffeur unferer Bubne, ber in ber Nothwendigkeit ift, an ben Dramen gu fürgen, gerade biefe Stellen fast niemals hinwegwischen wird. Mercutio mit seiner Fee Wab und die Scherze ber Amme, Die Unterhandlung Hamlet's mit ben Schauspielern und Hofleuten, sowie bie Totengraberscene sind Beispiele, wie sie faft in allen Studen wiederkehren. Fast überreichlich und mit scheinbarer Sorglofigkeit befestigt ber große Rünftler seine goldenen Ziera= ten an alle Theile des Stückes; wer aber daran geht, sie abgulösen, ber findet sie eisenfest in bas Gefüge bes Bangen eingewachsen. Bon ben Deutschen hat Leffing seine Spisoben bem forgfältigen Bau ber Stücke mit einer ehrbaren Regel= mäßigkeit eingefügt, nach eigener Methobe, die auf seine Rach= folger übergegangen ift. Seine Episoden sind kleine Charakter= rollen. Der Maler und die Gräfin Orfina in Emilia Galotti (die lette das bessere Vorbild der Lady Milford), Riccault in Minna von Barnhelm, ja auch ber Derwisch im Nathan wurden Muster für die deutschen Spisoden des achtzehnten Jahrhunderts. Goethe hat sie in seinen regelmäßigen Dramen, Clavigo, Taffo, Iphigenie, nicht verwerthet. Bei Schiller bagegen brängen sie sich überreich in jeber Form als Schilberungen, ausgeführte Situationen, als Nebencharaftere in bie gefügte Handlung. Häufig sind auch sie durch besondere Schönheit gerechtfertigt, kluge Hilfsmittel für die hohe, langwellige Bewegung. Aber nicht immer. Denn einzelne berfelben tonnten wir gern miffen, ben Parricida im Tell, gerade weil bei ihm die verständige Absicht so auffällig wird, den schwarzen Ritter in der Jungfrau, nicht selten die ausgesponnenen Betrachtungen und Schilberungen in feinen Dialogfcenen,

## Wahrscheinlichkeit der handlung.

Die Handlung des ernsten Dramas soll mahr= scheinlich sein.

Die poetische Wahrheit wird einem der Wirklichkeit ent= nommenen Stoff baburch zu Theil, daß derselbe, dem zufälligen Zusammenhange enthoben, einen allgemeinverständlichen Inhalt und Bedeutung erhält. In ber bramatischen Poesie wird bies Umwandeln der Wirklichkeit in poetische Wahrheit dadurch hervorgebracht, daß die Hauptsachen durch eine ursächliche Verbindung zu innerer Einheit verbunden und alle Nebenerfin= dungen als wahrscheinliche und glaubliche Momente der dar= gestellten Begebenheiten begriffen werden. Aber nicht biese poetische Wahrheit allein ift im Drama nöthig. Der Genie= ßende gibt sich zwar der Erfindung des Dichters willig bin. er läßt sich Voraussetzungen eines Stückes gern gefallen und ift im Ganzen sehr geneigt, dem erfundenen menschlichen Zusammenhang in der Welt des schönen Scheins beizustimmen; aber er vermag doch nicht ganz die Wirklichkeit zu vergessen. er hält an das poetische Gebilde, welches reizvoll vor ihm aufsteigt, das Bild der wirklichen Welt, in der er selbst ath= met. Er bringt eine gemiffe Renntniß geschichtlicher Berhalt= nisse, bestimmte ethische und sittliche Forderungen an das Menschenleben, Ahnungen und sicheres Wissen über ben Lauf der Welt mit vor die Bühne. Es ist ihm bis zu gewissem Grade unmöglich auf diesen Inhalt seines eigenen Lebens zu

verzichten, zuweilen empfindet er lebhaft, wenn das poetische Bild damit in Widerspruch tritt. Daß Seeschiffe am User von Böhmen landen, daß Karl der Große mit Kanonen schießt, erscheint unsern Zuschauern als eine Unrichtigkeit.
Daß dem Juden Shylock Gnade versprochen wird, wenn

Daß dem Juden Shylock Gnade versprochen wird, wenn er ein Christ werde, verstößt gegen die sittlichen Empfindungen des Zuschauers, und er ist vielleicht nicht geneigt zuzugeben, daß ein gerechter Nichter so geurtheilt habe. Daß Thoas, der so gebildet und würdig um die Priesterin Iphigenie wirdt, in seinem Lande Menschenopfer duldet, erscheint als ein innerer Widerspruch zwischen dem edlen Inhalt der Charaktere und den Voraussetzungen des Stückes und vermag vielleicht, wie klug der Dichter diesen vernunstwidrigen Bestandtheil verdeckt, die Wirkung zu beeinträchtigen. Daß König Dedipus viele Iahre herrscht, ohne sich um den Tod des Laios zu kümmern, erschien vielleicht schon bei der ersten Ausschung des Stückes den Athenern als eine bedenkliche Voraussetzung.

den Athenern als eine bedenkliche Voraussetzung.

Nun ist wohlbekannt, daß dies Bild der Wirklichkeit, welches der Zuschauer gegen das einzelne Drama hält, nicht in jedem Jahrhundert dasselbe bleibt, sondern durch jeden Fortschritt der menschlichen Bildung verändert wird. Das Verständnis vergangener Zeit, die sittlichen Forderungen, die gesellschaftlichen Verhältnisse sind nichts Feststehendes, jeder Zuhörer aber ist ein Kind seiner Zeit, zedem wird sein Ersassen des Gemeingiltigen eingeschränkt durch seine Persönlichkeit und die Zeitbildung.

Und ferner ist klar, daß dies Bild von dem Leben der Wirklichkeit in jedem Menschen anders abgeschattet ist, und daß der Dichter, wie völlig und reich er die Bildung seines Geschlechtes in das eigene Leben aufgenommen habe, doch tausend verschieden gesärdten Auffassungen der Wirklichkeit gegenübersteht. Wohl, er hat den großen Beruf, seiner Zeit ein Apostel der freiesten und höchsten Bildung zu sein und ohne daß er sich lehrhaft geberde, seine Hörer zu sich heraufs

zuziehen. Aber dem dramatischen Dichter sind dafür heimliche Schranken abgesteckt, er darf nicht über diese Schranken hinausgehen, er darf in vielen Fällen nichts von dem Raume leer lassen, den sie einschließen. Wo sie sich unsichtbar erheben, das kann in jedem einzelnen Fall nur durch Feingefühl und sichere Empfindung geahnt werden.

Die Wirkungen ber bramatischen Runft sind nämlich ge= sellige. Wie das dramatische Kunstwerk in einer Verbindung mehrer Runfte, burch gemeinsame Thätigkeit gablreicher Behilfen bargestellt wird, so ist auch die Zuhörerschaft bes Dich= ters eine Körperschaft aus vielen wechselnden Ginzelwesen qu= sammengesett, und boch als Ganzes ein einheitliches Wesen, welches, wie jede menschliche Gemeinschaft, die einzelnen Theil= nehmer mächtig beeinflußt, eine gewisse Uebereinstimmung bes Empfindens und der Anschauungen entwickelt, den einen ber= aufhebt, ben andern hinabbrückt, Stimmung und Urtheil burch Gemeinfinn in hohem Grade ausgleicht. Diefer Gemeinfinn ber Zuhörerschaft äußert sich fortwährend bei Aufnahme der dramatijden Wirkungen, er vermag die Kraft derselben außerordentlich zu steigern, er vermag sie ebenso sehr zu schwächen. Schwerlich wird sich ber einzelne Hörer bem Ginfluß entziehen, welchen ein theilnahmloses Saus, eine begeisterte Menge auf ihn ausüben. Wohl Jeder hat empfunden, wie verschieden der Gin= bruck ift, ben baffelbe Stück bei gleich guter Aufführung auf verschiedenen Bühnen vor einem anders zusammengesetzten Bublifum macht. Beständig wird auch der Schaffende, vielleicht ohne sich bessen bewußt zu sein, durch die Auffassung bestimmt, welche er von Berständniß, Geschmad, den gemüthlichen Bebürfniffen seiner Zuhörerschaft hat. Er weiß, daß er ihr nicht zu viel zumuthen, nicht zu wenig bieten barf. Er wird also seine Handlung so einrichten muffen, daß sie einem guten mittleren Durchschnitt seiner Hörer nicht gegen bie Boraus= setzungen verftoße, welche diese aus dem wirklichen Leben vor die Bühne bringen, bas beißt, er wird ihnen ben Zusammenhang der Begebenheiten, Motive und Umrisse seiner Helben wahrscheinlich machen müssen. Gelingt ihm das mit dem Grundsgewebe des Stücks, der Handlung und den Hauptlinien der Charaftere, so mag er den Hörern im Uebrigen die höchste Bilbung und das seinste Verständniß seiner Aussührung zutrauen.

Diefe Rucfficht muß ben Dichter zumeist ba bestimmen, wo er in Versuchung tommt, Fremdartiges und Wunderbares vorzuführen. Das Fremdartige reizvoll zu machen, ift sehr wohl möglich. Gerade die dramatische Kunst hat die reichsten Mittel, baffelbe zu erklaren, seinen auch uns verftanblichen Inhalt herauszuheben. Aber es ist dazu ein besonderer Aufwand von Kraft und Zeit nöthig, und häufig wird die Frage berechtigt sein, ob die erzielte Wirkung die aufgewandte Zeit und die dadurch hervorgebrachte Ginschränkung der Haupt= fachen lohne. Namentlich der neuere Dichter, ohne ein fest begrenztes Gebiet ber Stoffe, mitten in einer Rulturperiobe, ber überreiches Aufnehmen fremder Bilber eigen ift, fann verlodt werben, seinen Stoff aus ben Bilbungeverhältniffen einer bunklen Zeit, eines abgelegenen Bolkes ju nehmen. Bielleicht ist ihm gerade das Fremdartige eines solchen Stoffes als besonders lohnend für scharf zeichnende Einzelschilderung erschienen. Schon eine genaue Betrachtung der deutschen Borzeit ober der alten Welt bietet zahlreiche eigenthümliche, dem Leben ber Neuzeit fremde Zustande, in benen sich ein ergreis fender und bedeutsamer Inhalt fundgibt, bem Rulturhiftoriker von höchster Wichtigfeit. Für ben Dichter wird bergleichen nur ausnahmsweise, bei sehr geschickter Behandlung, immer nur als ein hilfsmittel, welches die Farbe verftärft, zu verwenden sein. Denn nicht aus den Besonderheiten des Menschenlebens, sondern aus dem unsterblichen Inhalt desselben, aus dem, was uns mit der alten Zeit gemeinsam ift, erblüben ihm seine Erfolge. Noch mehr wird er vermeiden, solche fremde Bölferschaften aufzuführen, welche außerhalb der großen Rul= turbewegung des Menschengeschlechtes stehen. Schon bas Un=

gewohnte ihrer Sitten und Erscheinung, ihrer Tracht ober gar ihrer Hautfarbe zerftreut und erregt Nebenvorstellungen, welche für ernste Kunftwirfungen ungunftig find. Denn in rober Weise wird bem Borer die ideale Welt der Poesie mit einer Schilberung wirklicher Zustände verbunden, welche nur darum ein Interesse beanspruchen dürfen, weil sie wirklich sind. Aber auch das innere Leben solcher Fremden ist für bramatischen Ausbruck besonders ungeeignet, denn ohne Ausnahme fehlt ihnen in Wirklichkeit die Fähigkeit, innere Gemuthsvorgänge, wie fie unsere Kunft nöthig hat, reichlich darzulegen. Und bas Hineintragen einer solchen Bilbung in ihre Seelen erregt in bem Hörer mit Recht das Gefühl einer Ungehörigkeit. Wer feine Handlung unter die alten Aeghpter oder die heutigen Fellah, Bu Japanern ober felbst Hindus verlegen wollte, ber würde burch bas fremde Volkswesen vielleicht ein ethnographisches Interesse aufregen, aber biefer neugierige Untheil an bem Gelt= samen würde bem Hörer vor ber Buhne die Antheilnahme an dem etwaigen poetischen Inhalt nicht steigern, sondern durch= kreuzen und beeinträchtigen. Es ist kein Zufall, daß nur solche Bölker eine passende Grundlage für das Drama werden, welche in der Entwickelung ihres Gemüthslebens fo weit gekommen sind, daß sie selbst ein volksgemäßes Kunftbrama hervorbringen tonnten, Griechen, Römer, Die gebildeten Bölfer ber Neuzeit. Neben ihnen etwa noch folche, beren Volksthum mit unserer ober ber antifen Bildung enge verwachsen ift, wie die Hebraer, taum noch die Türken.

Wie weit das Wunderbare für das Orama verwerthet werden dürfe, darf auch uns Deutschen nicht zweifelhaft sein, auf deren Bühne der geistvollste und liebenswürdigste aller Teusel das Bürgerrecht erhalten hat. Die dramatische Poesie ist darin ärmer und reicher als ihre Schwestern, Lyrik und Spos, daß sie nur Mensch en darzustellen vermag, und wenn man genauer zusieht, nur gebildete Menschen, diese aber tief und völlig, wie keine andere Kunst. Sie muß sogar geschichtliche

Berhältnisse sich baburch zurichten, daß sie ihnen einen Zussammenhang erfindet, der menschlicher Bernunft durchaus besgreiflich ist; wie sollte sie Ueberirdisches verkörpern können?

Gesetzt aber, sie unternähme bergleichen, so vermag sie es nur insosern, als das Nichtmenschliche bereits durch die Einsbildungskraft des Volkes dichterisch zugerichtet, mit einer dem Menschen entsprechenden Persönlichkeit versehen, durch scharf ausgeprägte Züge bis ins Einzelne hinein verbildlicht ist. So gestaltet lebten in der griechischen Welt die Götter unter ihrem Bolte, so schweben noch unter uns die herzlich zugerichteten Bilder vieler Heiligen der christlichen Legende, fast zahllose Schattengestalten aus bem Hansglauben ber bentichen Urzeit. Schattengestalten aus bem Hansglanben ber beutschen Urzeit. Nicht wenige unter diesen Phantasiegebilden haben durch Sage, Dichtkunst, Malerei und durch das Gemüth unseres Volkes, welches sich noch heut gläubig ober mißtrauisch mit ihnen beschäftigt, so reiche Ausbildung erhalten, daß sie auch den Schaffenden wie alte werthe Freunde während seiner Arbeit umgeben. Die Jungfrau Maria, Sanct Peter an der Himmelspforte, mehre Heilige, Erzengel und Engel, nicht zuletzt die ansehnliche Schar der Teufel leben in unserem Volke sie in Weisen Frauen und dem wilden Jäger, zu Elsen, Riesen und Ameren. Dach wie lackend die Farben schimmern, wolche sie in Zwergen. Doch wie lockend die Farben schimmern, welche sie in ihrem Dämmerlicht tragen, vor der scharfen Beleuchtung der tragischen Bühne verslüchtigen sie sich doch in wesenlose Schatten. Denn es ist wahr, sie haben durch das Volk einen Antheil an menschlicher Empfindung und an den Bedingungen irdisischen Lebens erhalten. Aber dieser Antheil ist nur epischer Art; für die dramatischen Gemüthsvorgänge sind sie nicht gebildet. Das deutsche Bolt läßt in einigen der schönsten Sagen die fleinen Beifter beklagen, daß fie nicht felig werben können, b. h. daß sie keine menschliche Seele haben. Derselbe Untersschied, den schon im Mittelalter das Volk ahnte, hält sie der modernen Bühne in noch ganz anderer Weise fern, die inneren Rämpfe fehlen ihnen, die Freiheit fehlt zu prufen und zu mahsen, sie stehen außerhalb Sitte, Gesetz, Recht. Weber völliger Mangel an Wandelbarkeit, weber vollendete Reinheit, noch völlige Schlechtigkeit sind darstellbar, weil sie jede innere Bewegung außschließen. Auch die Griechen empfanden das. Wenn die Götter auf der Bühne mehr vorstellen sollten, als von der Maschine herab einen Besehl außsprechen, so mußten sie entweder ganz Menschen werden mit allem Schmerz und Zorn, wie Prometheus, oder sie sanken unter den Abel der Menschennatur hinab, ohne daß der Dichter es verhindern konnte, zu starren Berallgemeinerungen in Liebe und Haß, wie Athene im Prolog des Aias.

Bährend Götter und Geister im ernsten Drama üblen Stand haben, gelingt es ihnen in der Komödie weit besser. Und die jetzt abgelebten Zauberpossen geben nur eine sehr blasse Vorstellung von dem, was unsere Geisterwelt bei launiger und humoristischer Darstellung einem Dichter sein könnte. Wenn die Deutschen erst für eine politische Komödie reif sein werden, dann wird man den Werth des unerschöpflichen Schatzes von Motiven und Gegensätzen benutzen lernen, welscher aus dieser Phantasiewelt für drollige Laune, politische Satire und humoristische Einzelschildberung zu heben ist.

Für das Gesagte ist der Faust und in ihm die Rolle des Mephistopheles der beste Beweis. Hier hat die Kraft des größten deutschen Dichters ein Bühnen-Problem geschaffen, welches eine Lieblingsaufgabe unserer Charakterspieler geworben ist. Ieder von ihnen sucht sich auf seine Weise mit der unlösdaren Aufgade abzu sinden, der eine holt die Maske des alten Holzschnitt-Teusels heraus, ein anderer den cavalier-mäßigen Junker Voland, am besten wird die Sache noch dem Darsteller gerathen, der sich begnügt mit Klugheit und Geist die seine Redekunst der Dialoge verständlich zu machen und in den drolligen Scenen Haltung und gute Laune zu zeigen. Der Dichter freilich hat es dem Schauspieler, an den er beim Schreiben überhaupt nicht dachte, besonders schwer gemacht,

denn die Rolle schillert in allen Farben, von der trenherzigen Sprache des Hans Sachs bis zu den seinen Erörterungen eines Spinozisten, vom Grotessen dis in das Furchtbare. Und sieht man näher zu, wie die Darstellung dieses Geistes auf der Bühne doch noch möglich wird, so ist der letzte Grund das Eintreten eines komischen Elements. Mephisto erscheint in einigen ernsten Situationen, aber er ist eine im großen Stil behandelte Lustspielsigur, und soweit er auf der Bühne wirkt, thut er es nach dieser Richtung.

Damit ift nicht gesagt, daß das Geheimnifvolle, menich= licher Vernunft Unergrundliche gang aus bem Gebiet bes Dramas verbannt werden soll. Träume, Ahnungen, Prophezeiungen, Gespensterschauer, das Eindringen der Geisterwelt in das Menschenleben, Alles, wofür in der Seele der Zuhörer noch eine gewisse Empfänglichkeit voransgesetzt werden barf, mag ber Dichter allerdings zu gelegentlicher Verstärfung fei= ner Wirkungen benuten. Es versteht sich, daß er babei zu= nächst die Empfänglichkeit seiner Zeitgenossen richtig zu schätzen hat, wir sind nicht mehr geneigt viel darauf zu geben, und nur sehr sparsame Verwendung zu Nebenwirkungen wird bem Schaffenden jetzt gebilligt werden. Shakespeare durfte dersgleichen kleine Hilfsmittel mit größerem Behagen gebrauchen, denn in der Empfindung auch seiner gebildeten Zeitgenossen war die volksthümliche lleberlieserung noch sehr lebendig und ber Zusammenhang mit ber Beisterwelt wurde allgemein weit anders aufgesaßt. Auch die seelischen Vorgänge eines unter schwerer Last ringenden Menschen waren nicht nur im Volke, selbst bei Anspruchsvollen anders beschaffen. Bei aufgeregter Furcht, Gemissenszweiseln, Reue stellte die Ginbilbungetraft das Bild des Furchtbaren noch als ein äußeres gegenüber, der Mörder sah den Ermordeten als Geist vor sich aufsteigen, er fühlte, in die Lust greisend, die Wasse, womit er die Unthat geübt, er hörte die Stimmen toter Opser in sein Ohr dringen. Shatespeare und seine Buborer faßten beshalb auch auf

der Bühne den Dolch Macbeth's und die Geister Banquo's, Eäsar's, des alten Hamlet, der Schlachtopser Richard's III. weit anders auf als wir. Ihnen war dergleichen noch nicht ein bloßes herkömmliches Shmbolisiren der inneren Kämpse ihrer Helden, eine zufällige kluge Ersindung des Dichters, der durch den gespenstigen Trödel seine Wirkungen unterstützt, sondern es war ihnen noch die nothwendige landesübliche Weise, in welcher sie selbst Schauer, Entsetzen, Seelenkämpse ersuhren. Das Grauen war nicht künstlich aus Ammenerinnerungen ansgeregt, die Bühne stellte nur dar, was in ihrem eigenen Leben surchtbar gewesen war oder sein konnte. Denn wenn auch der junge Protestantismus die schwersten Kämpse in das Gewissen der Menschen verlegt hatte, und wenn auch die Gedanken und leidenschaftlichen Stimmungen der erregten Seele bereits von jedem Einzelnen sorgfältiger und schärfer beobsachtet wurden, die mittelalterliche Empfindungsweise war deshalb noch nicht ganz geschwunden. Darum durste Shakespeare diese Art von Wirkungen häusiger anwenden und mehr von ihnen erwarten, als wir.

Aber er ist zugleich höchstes Muster, wie dergleichen spukhaste Gebilde künstlerisch für das Drama verwerthet sein wollen. Wer Helben vergangener Jahrhunderte innerhalb der Lebensanschauung ihrer Zeit darzustellen hat, wird eine Unfreiheit und Abhängigkeit der Menschen von sagenhaften Gebilden nicht ganz verbergen; aber er wird sie so verwenden, wie Shakespeare seine Heren in den ersten Seenen des Macbeth, als Arabesken, welche Farbe und Stimmung der Zeit spiegeln und welche nur eine Veranlassung geben, das aus dem Innern des Helden herauszutreiben, was mit der für eine dramatische Gestalt nothwendigen Freiheit in seiner eigenen Seele emporwächst.

Für die Arbeit des modernen Dichters ift zu bemerken, daß solche Hilfsmittel der Handlung vorzugsweise dienen, Farbe und Stimmung zu geben. Sie gehören also in den Aufgang

bes Dramas. Aber auch, wenn fie in die Wirfungen fraterer Theile geflochten find, wird unvermeidlich ihr Erscheinen schon im Anfange durch eine damit stimmende Färbung zu recht= fertigen und außerbem besonders genau zu begründen sein. So ift bas Erscheinen bes ichwarzen Ritters in ber Jungfrau beshalb eine störende Zuthat, weil die gespenstige Gestalt unsvorbereitet aufsteigt und zu der glänzenden, gedankenreichen Sprache Schiller's, zu Ton und Farbe des Stückes durchaus nicht paßt. Die Zeit und Handlung an sich hätte eine solche Erscheinung gang wohl erlaubt, auch erschien er bem Dichter als ein Gegenbild zu der kriegerischen Himmelskönigin, welche Fahne und Schwert in das Drama liefert. Aber Schiller hat auch die Himmelskönigin nicht selbst vorgeführt, nur in seiner prächtigen Beise von ihr ergählen lassen. Hätte ber Prolog Die entscheidende Unterredung des Hirtenmädchens mit der Mutter Gottes in der Sprache und trenherzigen Haltung, wie sie der mittelalterliche Stoff nahe legte, bargestellt, so wäre auch bem späteren Erscheinen bes bojen Beiftes beffere Berech= tigung geworden. Die Rolle ist übrigens auch in Tracht und Rebe nicht vortheilhaft ausgestattet. Schiller versügte mit beswunderswerther Meisterschaft über die verschiedenartigste histosriche Färbung, aber der Dämmerschein des Sagenhaften steht ihm, der immer in vollen Farben malt und, wenn ein spielen= ber Bergleich erlaubt ift, leuchtendes Goldgelb und bunfles Himmelblau am liebsten verwendet, gar nicht an. Bunders voll hat bagegen Goethe, ber unumschränkte Herr ihrischer Stimmungen, Die Geisterwelt für die Farben bes Fauft vers wendet, allerdings nicht jum 3med einer Aufführung.

## Wichtigkeit und Größe der Handlung.

Die handlung bes ernsten Dramas muß Wich = tigkeit und Größe haben.

Die Kämpfe ber einzelnen Menschen sollen ihr innerstes Leben ergreifen, der Gegenstand des Kampfes soll nach alls gemeiner Auffassung ein hoher sein, die Behandlung eine würdige.

Solchem Inhalt ber Handlung müssen auch die Charaktere entsprechen, um eine große Wirkung des Dramas hervor= zubringen. Ift die Handlung dem angeführten Gesetz gemäß zugerichtet und die Charaktere genügen nicht den dadurch er= regten Forderungen, oder haben die Charaktere eine große und leidenschaftliche Bewegung, während der Handlung diese Eigenschaften fehlen, so wird das Migverhältniß vom Hörer peinlich empfunden. Iphigeneia in Aulis hat bei Euripides einen Inhalt, welcher die furchtbarften menschlichen Seelenkämpfe für die Bühne liefert, aber die Charaktere find, allenfalls mit Ausnahme der Alhtämnestra, schlecht ersunden, entweder durch unnöthige Niedrigkeit der Gesinnung oder durch Kraftlosigkeit, oder durch unbegründete plötzliche Wandlungen ber Empfindung entstellt, so Agamemnon, Menelaos, Achilleus, Iphigeneia. Und wieder im Timon von Athen des Shakespeare hat zwar der Charafter des Helden von dem Augenblick, wo er in Bewegung gesetzt wird, eine immer steigende Energie und Rraft, welcher eine finstere Großartiakeit durchaus nicht fehlt, aber

Ibee und Handlung stehen im Misverhältniß bazu. Daß ein warmherziger, vertrauensvoller Verschwender nach Verlust der äußern Güter durch Undank und Gemeinheit seiner frühern Freunde zum Menschenhasser wird, setz Schwäche des eigenen Charakters und Erbärmlichkeit seiner Umgebung voraus, und diese Haltlosigkeit und Kläglichkeit aller dargestellten Verhältnisse verengt trotz großer Dichterkunst das Mitgesühl des Hörers.

Aber auch die Umgebung, der Lebenskreis des Helden beeinflußt die Bürde und Größe der Handlung. Wir fordern mit
Recht, daß der Held, dessen Schickal und sessen sollen soll, einen
starken, über das gewöhnliche Maß menschlicher Kraft hinausreichenden Inhalt habe. Dieser Inhalt seines Wesens liegt
aber nicht nur in der Energie seines Bollens und der Wucht
seiner Leidenschaft, sondern nicht weniger in einem reichlichen
Untheil an der Bildung, Sitte, der geistigen Tüchtigkeit seiner
Zeit. Er hat sich in wichtigen Veziehungen seiner Umgebung
als überlegen darzustellen, und seine Umgebung muß so beschafsen sein, daß dem Hörer an ihr eine hohe Antheilnahme
leicht wird. Es ist daher kein Zufall, daß eine Handlung,
welche in vergangene Zeiten zurückseht, immer die Kreise aufsucht, in denen das wichtigste und größte Leben der Zeit enthalten war, die großen Angelegenheiten eines Volkes, das
Leben seiner Führer und Beherrscher, diesenigen Höhen der
Menschheit, welche nicht nur einen kräftigen geistigen Inhalt,
sondern auch eine bedeutende Willenskraft entwickelten. Sind
und aus alter Zeit doch sast nur die Khaten und Lebensschicksale solcher Herrschenden überliesert.

Bei Stoffen aus neuerer Zeit ändert sich allerdings das Berhältniß. Nicht mehr sind für uns die stärksten Leidenschafsten, die höchsten inneren Kämpse an Höfen, in politischen Herrschern allein zu erkennen. Ja nicht einmal vorzugsweise. Immer aber bleibt solchen Gestalten für das Drama gerade das ein Borzug, was für ihr und ihrer Zeitgenossen Leben ein Unglück

werben mag. Sie stehen auch jetzt noch freier zu bem Zwange, welchen die bürgerliche Gesellschaft auf den Privatmann außübt. Sie sind nicht ganz in dem Grade wie der Privatmann dem bürgerlichen Gesetz unterworsen, und sie wissen das. In innern und äußern Kämpsen hat ihr eigenes Selbst nicht größeres Recht, aber größere Macht. So erscheinen sie als sreier, stärkerer Versuchung ausgesetzt und stärkerer Selbstbestimmung sähig. Dazu kommt, daß die Verhältnisse, in denen sie leben, und die verschiedenen Richtungen, nach denen sie wirken, einen Reichthum an Farben, die bunteste Mannigsaltigkeit an Gestalten darbieten. Endlich ist auch das Gegensspiel gegen ihre Person und gegen ihre Zwecke am thätigsten, und das Gebiet der Interessen, sür welche sie leben sollen, umfaßt die höchsten irdischen Angelegenheiten.

Aber auch das Leben von Privatpersonen ift seit Jahr= bunderten aus dem äußeren Zwange bestimmender Ueberliefe= rung berausgehoben, mit Abel und innerer Freiheit, mit fraftigen Gegenfäßen und Kämpfen angefüllt. Ueberall, wo in ber Wirklichkeit ein Kreis weltlicher Ziele und Handlungen von ber Zeitbildung durchdrungen ift, vermag aus feiner Lebens= luft ein tragischer Held heraufzuwachsen. Es kommt nur barauf an, ob ihm ein Rampf möglich ist, welcher nach ber gemein= giltigen Empfindung ber Zuschauer ein großes Ziel hat und ob das Gegenspiel eine entsprechende, achtungswerthe Thätigkeit entwickelt. Da aber die Wichtigkeit und Größe des Rampfes nur baburch eindringlich gemacht werden fann, daß ber Beld Die Fähigkeit besitzt, sein Inneres in großartiger Beise mit einer gewissen Reichlichkeit ber Worte auszudrücken, und ba Diefe Forderungen bei folden Menschen, welche dem Leben der Neuzeit angehören, sich steigern, so wird auch dem modernen Selben auf ber Buhne ein tüchtiges Maß seiner Zeitbildung unentbehrlich sein. Denn nur badurch erhalt er innere Freiheit. Deshalb sind solche Klaffen der Gesellschaft, welche bis in unfere Zeit unter bem 3wang epischer Berhaltniffe fteben, beren Leben vorzugsweise durch die Gewohnheiten ihres Arcises gerichtet wird, welche noch unter dem Druck solcher Zustände dahinsiechen, die der Hörer übersieht und als ein Unrecht versurtheilt, solche endlich, welche nicht vorzugsweise befähigt sind, Empfindungen und Gedanken schöpferisch in Rede umzusehen, zu Helden des Dramas nicht gut verwendbar, wie kräftig anch in diesen Naturen die Leidenschaft arbeite, wie naturwüchsig stark ihr Gesühl in einzelnen Stunden hervorbreche.

Aus dem Gejagten folgt, daß das Trauerspiel darauf verzichten muß, seine Bewegung auf Motive zu gründen, welche von der Empfindung der Zuschauer als kläglich, gemein oder als unverständig verurtheilt werden. Auch dergleichen Bewegzgründe vermögen einen Mann in den heftigsten Kampf mit seiner Umgebung zu treiben, aber die dramatische Kunst wird im Ganzen betrachtet nicht im Stande sein, solche Gegensätz zu verwerthen. Ber aus Gewinnsucht raubt, stiehlt, mordet, fälscht, wer aus Feigheit ehrlos handelt, wer aus Dummheit und Kurzssichtigkeit, aus Leichtsun und Gedankenlosigkeit kleiner und schwächer wird, als die Verhältnisse ihn sordern, der ist als Held eines ernsten Dramas völlig unbrauchbar.

Wenn vollends ein Dichter die Kunft dazu entwürdigen wollte, gesellschaftliche Verbildungen des wirklichen Lebens, Gewaltherrschaft der Reichen, die gequälte Lage Gedrückter, die Stellung der Armen, welche von der Gesellschaft fast nur Leiden empfangen, streitlustig und tendenzvoll zur Handlung eines Dramas zu verwerthen, so würde er durch solche Arbeit wahrscheinlich die Theilnahme seiner Zuschauer lebhaft erregen, aber diese Theilnahme würde am Ende des Stückes in einer quäslenden Verstimmung untergehen. Die Schilderung der Gemüthsvorgänge eines gemeinen Verbrechers gehört in den Saal des Schwurgerichts, die Sorge um Besserung der armen und gedrückten Klassen soll ein wichtiger Theil unserer Arbeit im wirklichen Leben sein, die Muse der Kunst ist keine barmherzige Schwester.

## Bewegung und Steigerung der handlung.

Die dramatische Handlung muß alles für das Berständniß Wichtige in starker Bewegung der Charaktere, in fortlaufender Steigerung der Wirskungen darstellen.

Die Handlung soll zunächst der stärksten dramatischen Bewegung fähig sein. Und diese Bewegung soll eine gemeinsverständliche werden.

Es gibt große und wichtige Kreise menschlicher Thätig= feit, welche das Herausbilden eines hinreißenden Empfindens, Begehrens, Wollens nicht leicht machen, und wieder heftige Rämpfe, welche zwar die gewaltigsten inneren Vorgänge nach der Außenseite der Menschen treiben, bei denen aber der Gegen= stand des Kampfes für Darstellung auf der Bühne wenig geeignet ist, obwohl auch ihm Wichtigkeit und Größe nicht fehlt. Ein staatskluger Fürst 3. B., welcher mit den Gewalten seines Landes verhandelt, mit Nachbarn Krieg und Frieden schließt, wird vielleicht dies alles thun, ohne daß einmal eine leidenschaftliche Bewegung in ihm sichtbar wird, und wenn sie zu Tage kommt, als geheimes Verlangen, als Unwille gegen Andere, wird sie nur vorsichtig, wie in kurzen Wellen, bemerkbar werden. Aber auch wenn sie sein ganzes Wesen in dra= matischer Spannung darzustellen gestattet, wird der Gegenstand seines Wollens, ein politischer Erfolg, ein Sieg, fich in bem Rahmen der Bühne nur sehr unvollständig und mangelhaft

zeigen laffen. Und die Scenen, in welchen diefer Rreis ir= bischer Zwecke fich vorzugsweise bewegt, Staatsaktionen, Reben, Schlachten find aus technischen Grunden nicht ber bequemfte Theil des Dramas. Auch von diesem Standpunkt aus muß bavor gewarnt werben, ben Stoff ber politischen Geschichte auf die Bühne zu tragen. Allerdings find die Schwierigkeiten, welche bies Gebiet ber ftarkften irbischen Thätigkeit barbietet, nicht unüberwindlich, aber es gehört nicht nur ein gereifter Beift, auch gang besondere Renntniß ber Bubne bagu, bergleichen aut zu machen. Nie aber wird ber Dichter seine Handlung baburch herabwürdigen, daß er sie zu einer boch nur unvollständigen und ungenügenden Auseinandersetzung folder politischen Thaten und Ziele macht, er wird nur eine einzelne Handlung ober eine geringe Zahl berfelben als Hinter= grund benuten bürfen, vor dem er das aufbaut, worin er bem Geschichtschreiber unendlich überlegen ift, die geheim= ften Offenbarungen ber Menschennatur in wenigen Berfonlichkeiten und in ben leibenschaftlichsten Beziehungen berfelben zu einander. Verfäumt er dies, so wird er auch nach biefer Richtung die Geschichte fälschen, ohne Boetisches zu schaffen.

Ein ganz ungünstiges Stoffgebiet sind die inneren Kämpse, welche der Ersinder, Künstler, Denker mit sich und seiner Zeit zu bestehen hat. Auch wenn er eine reformatorische Natur ist, welche tausend Anderen das Gepräge des eigenen Geistes aus zudrücken weiß, ja selbst wenn seine äußeren Schicksale unges wöhnlichen Antheil in Anspruch nehmen, wird der Dramatiker sich nicht gern entschließen, ihn als Helden einer Handlung aufzusühren. Ist die geistige Arbeit eines solchen Helden der Dichter die Berechtigung seines Mannes erst durch kunstvolle Rede, durch wortreiche Aussichrung und durch Darstellung eines geistigen Inhalts vorzusühren haben. Das mag ebenso schwierig sein als es undramatisch ist. Setzt der Dichter aber lebendige

Untheilnahme an folder Perfönlichkeit, Bekanntschaft mit ben Ergebniffen ihres Lebens bei feinen Borern voraus und benutt er diesen Antheil, um ein Ereigniß aus dem Leben folches Helden werth zu machen, so verfällt er einer andern Gefahr. Auf der Bühne hat das Gute, was man von einem Menschen voraus weiß, oder was von ihm berichtet wird, durchaus keinen Werth gegen das, was der Held auf der Bühne felbst thut. Ja gerade die großen Erwartungen, welche der Hörer in diesem Falle mit= bringt, mögen die unbefangene Aufnahme der Handlung beein= Und wenn es auch, wie bei volksthümlichen Helden wahrscheinlich ift, dem Dichter gelingt, durch eine bereits vorhan= bene Barme für die Person des Helden die scenischen Wirkungen zu fördern, so verdankt er seinen Erfolg bem Antheil, welchen ber Hörer mitbringt, nicht bem Antheil, ben sich bas Drama selbst verdient. Der Dichter wird also, wenn er gewissenhaft ift, nur folche Momente aus bem Leben bes Rünftlers, Dichters, Denkers verwerthen burfen, in benen ber held sich thätig und leidend ebenso bedeutend gegen Andere erweist, als er in seiner Arbeitsstube war. Es ist klar, daß das nur zufällig einmal ber Fall sein wird, ebenso klar, daß es in solchem Falle wieber zufällig ist, ob ber Held einen berühmten Namen trägt ober nicht. Deshalb ift die Berwerthung von Anekdoten aus bem Leben folder großen Männer, beren Bedeutung fich nicht in der Handlung selbst, sondern in der nicht darstellbaren Thätigkeit ihrer Werkstatt erweist, recht innerlich undramatisch. Das Große in ihnen ift nicht barftellbar, und was bargeftellt wird, borgt die Größe des Helden von einem außerhalb des Stückes liegenden Moment seines Lebens. Die Persönlichkeit Shakespeare's, Goethe's, Schiller's ift auf ber Buhne noch übler baran, als in Roman und Novelle. Um so schlimmer, je genauer ihr Leben bekannt ift.

Allerdings ift die Ansicht darüber, was auf der Bühne darstellbar und wirksam sei, nicht zu allen Zeiten gleich, sowohl die nationale Gewohnheit, als die Einrichtung des Theaters

bestimmen ben Dichter. Wir haben durchaus nicht mehr die Empfänglichkeit der Griechen für epische Berichte, welche durch einen Boten auf die Scene getragen werden, wir sind schausstendiger und wagen auf unserer Bühne auch die Nachbildung von Attionen, welche der Bühne Athens trotz ihrer Maschinen, Flugwerke und ihrer perspektivischen Malerei ganz unmöglich erschienen wären: Volksaufruhr, Kriegführung und dergleichen. Und in der Regel wird der neuere Dichter geneigt sein, nach dieser Richtung eher zu viel als zu wenig zu thun.

Eber als bem Griechen mag ihm beshalb begegnen, daß durch die reiche Ausführung der Aktionen die innere Bewegung ber Hauptfiguren übermäßig beschränkt wird, und daß ein wichtiger lebergang, eine folgenschwere Reibe von Stimmungen verschwiegen bleibt. Gin bekanntes Beispiel folder Lude ift im Prinzen von Homburg, gerabe bem Stück, worin ber Dichter eine ber schwierigsten seenischen Aufgaben, Die Disposition gu einer Schlacht und die Schilderung ber Schlacht felbft, vor= trefflich gelöst hat. Der Pring hat seine Saft leicht genommen; als sein Freund Hohenzollern ihm die Nachricht bringt, daß fein Tobesurtheil zur Unterschrift vorliege, wird feine Stimmung allerdings ernft, und er beschließt die Berwendung ber Rurfürstin zu erbitten. Und in ber nächsten Scene fturgt ber junge Beld fraftlos, haltungslos zu ben Fußen feiner Gönnerin, weil er auf bem Wege zu ihr, wie er erzählt, beim Fackelschein an seinem Grabe arbeiten sab; er fleht um fein Leben, wenn er auch schimpflich abgesetzt werbe. Dieser unvermittelte Sprung zur feigen Todesfurcht verletzt an einem General auf das pein= lichste. Er ist sicher an sich nicht unwahr, wenn wir auch von einem Felbherrn unter solchen Umständen ungern Haltlosigkeit ertragen. Und das Drama forderte bie stärkste Niederdrückung des Helben, gerade die Muthlosigkeit ist der entscheidende Bunkt bes Stückes, zu dem der Held in seiner Befangenheit stürzen muß, um sich in bem zweiten Theil ber Handlung würdig zu erheben. Es war beshalb eine Sauptaufgabe, die Berabstim=

mung einer jugendlichen Heldennatur bis zur Todesfurcht vor= zuführen und zwar so, daß die Theilnahme des Hörers nicht durch Verachtung weggeblasen wurde. Das konnte nur durch genaufte Darftellung ber innern Bewegungen bis zur ausbrechenden Todesangst geschehen, an welche sich der Fußfall an= schließen mochte, eine schwierige Aufgabe auch für ftarte Dichter= fraft, aber sie mußte gelöst werden. Und schon bier sei eine fluge Regel erwähnt, die für ben Dichter wie für ben Schauspieler Geltung hat. Es ift verkehrt, über Theile ber Handlung, welche aus irgend einem Grunde für das Stück nothwendig find, aber nicht die Eigenschaft dankbarer Momente haben, hinwegauhaften; im Gegentheil muß an folden Stellen bie bochfte technische Kunst angewendet werden, um das an sich Unbegeme bichterisch schön herauszuheben. Gerade vor dergleichen Aufgaben muß ben Künftler bas stolze Gefühl erfüllen, bag es für ihn feine unüberwindliche Schwierigfeit gibt.

Ein anderer Fall, in welchem bas verfaumte Beraustreiben einer Hauptwirkung auffällt, ift ber britte Aft von Antonius und Aleopatra. Freilich rührt ein Verfäumniß bei Shakespeare weder von mangelhafter Einsicht noch von Flüchtigkeit her. Das Auffallende liegt hier darin, daß bem Stud der Sohenpunkt fehlt. Antonius hat sich von Kleopatra getrennt, mit Oktavian verföhnt, seine Herrschermacht wieder hergestellt. Der Hörer abnt aber längft, daß er zur Kleopatra zurückfallen wird. Die innere Nothwendigkeit dieses Rückfalls ist vom ersten Akt an reichlich motivirt. Demungeachtet fordert man mit Recht diesen verhängnifvollen Rückfall mit seinen leidenschaftlichen Bewegungen zu sehen, er ist der Punkt, auf welchen alles Borber= gehende gespannt hat, der alles Folgende, die Erniedrigung des Antonius bis zu feiger Flucht und seinen Tod erklären muß. Und boch wird er nur in furzen Abfaten bargestellt, die Spite ber Handlung ift in viele kleine Scenen zerspalten. Und eine Einfügung in ausgeführter Scene war um so wünschenswerther, da auch die wichtige Begebenheit der Umkehr, jene Flucht des

Antonius aus ber Seeschlacht, nicht auf ber Bühne vorgeführt, sondern nur durch den kurzen Bericht der Unterfeldherren und das darauf folgende erschütternde Ringen des gebrochenen Helden anschaulich gemacht werden konnte.\*)

Alber ber Dichter hat selbstverftandlich nicht bie Aufgabe,

\*) Durch biefe Unregelmäßigkeit in Anordnung ber Sandlung, bie zugleich wie ein Rudfall in die alten Gewohnheiten bes englischen Bolts= theaters aussieht, wird ber Bau bes Dramas gestort. Die burch Stoff und Ibee gebotene Handlung mar folgende: Erfter Aft: Antonius bei Aleopatra und Trennung von ihr. Zweiter Aft: Berfohnung mit Cafar und Wieberherstellung ber Berrichermacht. Dritter Aft: Der Rudfall gur Megppterin mit Bobenpunkt. Bierter Aft: Innerer Berberb, Flucht und lettes Ringen. Fünfter Aft: Rataftrophe bes Untonius und ber Kleopatra. Aber bie Abweidung Chafespeare's von bem regelmäßigen Ban hat einen tieferen Grund. Das innere Leben bes verwüsteten Antonins hatte feinen großen Reichthum und bot bem Dichter in ben Augenbliden ber neuen Bethörung wenig Anziehenbes. Seine Lieblingsgestalt in bem Drama aber, Aleopatra, in beren Ausführung er feine bochfte Meisterschaft be= währt batte, war fein Charafter, ber ju gro fen bramatifden Bewegungen geeignet mar, bie verschiebenen Scenen biefer Fran voll Leibenschaftlichkeit ohne Leibenschaft gleichen glänzenben Variationen beffelben Themas. Gie ift in ihrem Berhaltnig ju Antonius gerade oft genug von ben verschie= benften Seiten geschilbert, um bas reiche Bilb einer bamonischen Rofette gu bieten. Die Rudfehr bes Untonius gab bem Dichter auch in Begiehung auf fie feine neue Aufgabe. Dagegen mar bie Erhebung biefes Charafters in berzweifelter Lage, unter ben Schreden bes Tobes für ibn ein feffelnber Borwurf, und infofern mit Recht, weil gerabe barin eine bochft eigenartige Steigerung beffelben gegeben werben tonnte. Go opferte Chatefpeare biefen Scenen einen Theil ber Sandlung. Er marf bie Momente bes Bobenpunftes und ber Umfehr gufammen, indem er fie in fleinen Scenen an= beutete, und raumte ber Rataftrophe zwei Afte ein. Für bie Befammt= wirfung bes Studes bleibt bas ein Uebelftanb. Wir verbanten ibm freilich bie Tobesscene Aleopatra's im Grabmale, von bem vielen Auferorbent= lichen, was Chakespeare geschaffen bat, vielleicht bas Erstaunlichfte. - Daß bie Rebenfiguren Oftavian und feine Schwester gerabe auf ber Spibe ber handlung bem Dichter wichtiger wurden als seine hauptperson, rührt mohl baber, bag bem bejahrten Dichter überhaupt ber einzelne Menfch, fein Glud und Leiben flein geworben war bor einer ahnenten und ehrfurchtsvollen Betrachtung bes geschichtlichen Beltgefüges.

jedes einzelne Moment, welches für den Zusammenhang ber Handlung nothwendig ift, burch die Aftion ber Buhne als geschehend barzustellen. Ein solches Ausführen ber Nebenfachen würde die Grundzüge mehr verbeden als eindringlich machen, weil es Wichtigerem die Zeit raubte; es würde auch die Handlung in zu viele Theile zersplittern und baburch die scenische Wirkung beeinträchtigen. Auch auf unserer Buhne sind noch fleine epische Berichte über Ereignisse in lebendiger Darstellung nothwendig. Da sie immer Ruhepunkte ber Handlung barstellen, wie aufgeregt auch ber Verkünder sprechen möge, fo gilt für sie das Gefet, daß sie als Lösung einer fräftig erregten Spannung einzutreten haben. Der Zuschauer muß burch bie lebendige Bewegung der babei betheiligten Bersonen vorher angeregt sein. Die Länge ber Erzählung ift forgfältig zu überwachen, eine Zeile zu viel, die kleinste unnöthige Ausführung fann Ermüdung verursachen. Die Erzählung ift, wenn sie breitere Einzelheiten enthält, in Abfate gu theilen, mit turgen Zwischenreben zu verseben, welche bie Stimmung ber Betheiligten andeuten, und ift in fräftiger Steigerung bes Inhalts und ber Sprachweise zu arbeiten. Gin berühmtes Beispiel von vortrefflicher Anordnung ist der Bericht des schwedischen Haupt= manns im Wallenstein. Gin ausführlicher Bericht barf nicht an folden Stellen fteben, wo die Sandlung mitten in ftarter Bewegung abrollt.

Eine Abart der Botenscenen ist die Schilderung eines hinter der Scene gedachten Ereignisses, wenn die Personen auf der Bühne als Beodachter dargestellt werden, also ein Borsühren der Ation aus den Eindrücken, welche dieselbe in die Charaktere wirft. Diese Art des Berichtes gestattet leichter dramatische Bewegung; sie mag einer ruhigen Erzählung nahe stehen, sie mag vielleicht die leidenschaftliche Erregung auf der Bühne hervorrusen oder steigern.

Die Gründe, aus benen ber Dichter ein Geschendes hinter die Scene verlegt, sind verschiedener Urt. Zunächft

veranlassen dazu unvermeibliche Vorgänge, welche ihrer Natur nach überhaupt nicht, oder nur durch ein umständliches Masschinenwesen darstellbar sind, so eine Fenersbrunst, so die erwähnte Seeschlacht, Volksgewühl, Kämpse zu Roß und Wagen, Alles, wobei gewaltige Kräfte der Natur oder große Menschenmassen mit umfangreichen Bewegungen thätig sind. Die Wirstung solcher widerspiegelnden Eindrücke läßt sich außerordentlich unterstügen durch kleine seenische Andentungen: Ruse von außen her, Signale, grellen Lichtschein, Donner und Blitz, Geschützdonner und ähnliche Ersindungen, welche die Phantasie anregen und deren Zweckmäßigkeit von dem Hörer leicht erstannt wird. Um besten werden die Andeutungen und klugen Verweise auf ein Entserntes dann gedeihen, wenn sie menschliches Thun schildern; nicht so günstig stehen Darstellungen von seltenen Naturereignissen, Beschreibungen der Landschaft, alse Ausdauungen, denen der Hörer vor der Bühne sich hinzugeden nicht gewöhnt ist; leicht mag in solchem Fall die beabsichtigte Wirkung deshalb versehlt werden, weil das Publitum sich gegen Versuche, ungewohnte Täuschungen hervorzubringen, zu sträuben pslegt.

Diese Darstellung der abspiegelnden Eindrücke und das Verlegen eines Theils der Handlung hinter die Bühne hat aber sür das Orama besondere Bedeutung in den Angenblicken, wo Furchtbares, Schreckliches, Entsetzliches dargestellt werden soll. Wenn freilich von dem Dichter der Gegenwart verlangt wird, daß er dem Beispiel der Griechen solge, den entscheidenden Angenblick einer surchtbaren That so viel als möglich züchtig hinter die Scene verlege und nur durch die Eindrücke sichtbar werden lasse, welche solche Angenblicke in die Seelen der Betheiligten wersen, so muß gegen diese Beschränkung zu Gunsten neuerer Aunst Widerspruch erhoben werden. Denn eine imponirende Aktion ist zuweilen auf unserer Bühne von größter Wirkung und sür die Handlung unentbehrlich. Erstens, wenn die dramatisch darstellbaren Einzelheiten der

That Bedeutung für das Folgende gewinnen, ferner, wenn wir in solcher That die plötslich eintretende Spitze eines zur Bollendung gekommenen inneren Borganges erkennen, drit= tens, wenn nur durch das Anschauen der Handlung selbst die vollständige Ueberzeugung von dem Sachverhältniß beigebracht werden kann. Ueberfall, Totschlag, Mord, Gefechte, gewalt= thätiges Zusammenschlagen ber Gestalten, an sich burch= aus nicht die bochften Wirkungen bes Dramas, haben wir auf der Buhne nicht zu fürchten. Während die griechische Bühne aus ber Ihrischen Darstellung leidenschaftlicher Empfindungen sich entwickelte, ift die germanische aus der epischen Schilberung ber Begebenheiten heraufgefommen. Beibe haben einige Ueberlieferungen ihrer älteften Zuftande bewahrt, die griechische blieb ebenso geneigt, die Augenblicke der That in den Hintergrund zu bruden, als die deutsche frohlich war, Balgerei und Gewaltthat abzubilden.

Wenn aber die Griechen heftigen Körperbewegungen, dem Schlagen, Anfaffen, Ringen, Niederwerfen aus dem Wege gingen, so war vielleicht nicht die Borsicht des Dichters, son= bern das Bedürfniß des Schauspielers der lette Grund. Die griechische Theatertracht war für gewaltsame Beugung bes Rörpers fehr unbequem, bas Sinfinken eines Sterbenden im Kothurn mußte forgfältig und allmählich geschehen, wenn es nicht lächerlich werden sollte. Und die Maske nahm jede Möglichfeit, die in den Augenblicken der bochften Spannung unent= behrlichen Bewegungen im Antlit barzustellen. Aeschplos scheint auch nach bieser Richtung Einiges unternommen zu haben, der kluge Sophokles ging gerade so weit, als er durfte. Er wagte noch die Antigone aus dem Hain von Kolonos durch einen bewaffneten Haufen fortreißen zu lassen, aber er wagte nicht mehr in der Gleftra ben Aegifthos auf der Bubne gu töten, Orestes und Phlades muffen ihn mit gezogenem Schwert hinter die Scene verfolgen. Bielleicht empfand an diefer Stelle Sophotles so gut als wir, daß dies ein Uebelstand mar, eine

Beschränkung, die durch Leder und Watte seiner Schauspieler, dann wohl auch durch ein religiöses Grauen, welches der Grieche vor dem Augenblick des Sterbens sühlte, auserlegt wurde. Denn dies ist eine der dramatischen Stellen, wo der Zuschauer sehen muß, daß sich die Handlung vollendet. Legisthos könnte, wenn auch von zwei Männern versolgt, sich doch ihrer erwehren oder entsliehen u. s. w.

Bir sind durch die größere Leichtigkeit und Energie unsserer Mimik von solchen Rücksichten besreit, und zahlreich sind in unseren Stücken große und kleine Wirkungen, welche auf den höchsten Uktionsmomenten beruhen. Die Scene, in welcher Toriolan den Ausibius am Hausaltar des Volskers umarmt, erhält ihre volle Bedeutung erst durch die Schlachtseene des ersten Aktes, in welcher man die Gegner erbittert auf einander los schlagen sieht. Nothwendig ist der Kampf zwischen Perch und Prinz Heinrich. Und wieder wie unentbehrlich ist nach den Voraussetzungen in Kabale und Liebe der Tod der beiden Liebenden auf der Bühne; in Romeo wie unentbehrlich der Tod des Thbalt, des Paris und der beiden Liebenden vor den Augen der Zuschauer! Könnten wir es glauben, wenn Emilia Galotti hinter der Seene vom Vater erdolcht würde? Und wäre es möglich, die große Scene zu missen, in welcher Cäsar ermordet wird?

Dagegen gibt es wieder eine ganze Reihe von großen Wirkungen, welche hervorgebracht werden, wenn nicht die That selbst das Auge beschäftigt, sondern so verhüllt wird, daß die begleitenden Umstände die Einbildungstraft spannen und das Furchtbare durch sene Eindrücke empfinden lassen, welche in die Seele der Helden sallen. Ueberall wo Raum ist, die vorbereitenden Momente einer That eindringlich zu machen und wo die That nicht in plötlicher Erregung des Helden eintritt, endlich überall, wo es nützlicher ist, Grauen aufzuregen und zu spannen als aufgeregte Spannung frästig zu lösen, wird der Dichter wohlthun, die That selbst hinter die Scene zu vers

legen. Einige der stärtsten dramatischen Wirkungen, welche es überhanpt gibt, verdanken wir solchen Verhüllungen. Wenn im Agamemnon des Aeschhlos die gesangene Kassandra die einzelnen Umstände des Mordes, der im Hause geschieht, verkündet; wenn Elektra, während die Todeslaute der Klytämnestra auf die Bühne dringen, dem Vrnder in die Scene zurust: "Triss noch einmal!" so ist die furchtbare Gewalt dieser Wirkungen allerdings niemals übertrossen worden. Nicht weniger großeartig ist die Ermordung des Königs Duncan im Macbeth, die Schilderung der Gemüthszustände des Mörders vor und nach der That.

Für die Bühne der Germanen sind die Spannung, die unbeftimmten Schauer, das Unheimliche und Aufregende, welche burch diese Verhüllung verhängnißvoller Thaten bei geschickter Behandlung hervorgebracht werden, vorzugsweise in aufstei= gender Handlung zu verwerthen. In dem rascheren Laufe und ber heftigeren Erregung bes zweiten Theils werben fie nicht ebenso leicht anwendbar sein. Beim letten Ausgang ber Helben nur in solchen Fällen, wo ber Angenblick bes Todes selbst auf ber Bühne nicht barftellbar ift, wie Hinrichtung durch Schaffot und militärische Strasvollstreckung eines Urtheils, und wo bie Unmöglichkeit einer andern Lösung durch die unzweifelhaft ftärkere Gewalt ber tötenden Gegner selbstverständlich ift. Ein interessantes Beispiel dafür ift ber lette Aft bes Wallenftein. Die finstere Gestalt Butler's, das Werben ber Mörber, das Zusammenziehen bes Netzes um den Ahnungslosen ift in einer lange und start anregenden Steigerung dem Zuschauer in bie Seele gedrückt, nach solcher Vorbereitung wäre die Vorführung bes Mordes selbst keine Verstärkung mehr; man sieht die Mörder in das Schlafzimmer eindringen, das Krachen ber letten Thur, das Waffengeraffel und die darauf eintretende plötliche Stille erhalten die Einbildungsfraft in berfelben unheimlichen Spannung, welche ben ganzen Akt färbt. Und bas langsame Aufregen ber Phantasie, die bangsame Erwartung und bas lette

Berhüllen der That selbst passen wieder vortresslich zu dem Träumerischen und Geheimnisvollen des inspirirten Helben, wie ihn Schiller gefaßt hat.

Der Dichter hat aber nicht nur barzustellen, auch zu versschweigen; zunächst gewisse unlogische Bestandtheile des Stosses, welche die größte Kunst nicht immer zu bewältigen vermag, — es wird bei Besprechung der dramatischen Stosse davon die Rede sein. Dann Widerwärtiges, Ekelhastes, Gräßliches, das Schamgesühl Verletzendes, das vielleicht an dem rohen, sonst brauchbaren Stosse hängt. Was nach dieser Nichtung der Kunst widerwärtig sei, muß der Schassende selbst empfinden, es kann nicht gelehrt werden.

Ferner aber hat ber Dichter die Pflicht, seine Wirkungen vom Anfang bis jum Ende bes Dramas zu steigern. Der Borer ift nicht in jedem Theil bes Studes berfelbe, er nimmt im Unfange mit Bereitwilligkeit und in ber Regel mit geringen Ansprüchen das Gebotene hin, und sobald der Dichter ihm durch irgend eine ansehnliche Wirkung seine Kraft, und durch Sprache und sichere Art der Charakterführung ein männliches Urtheil gezeigt hat, ist er geneigt, sich vertrauend seiner Leitung hinzugeben. Solche Stimmung hält etwa bis zum Höhenpunkt bes Studes vor. Aber im weiteren Verlauf wird ber Empfangende anspruchsvoller und seine Fähigkeit Neues aufzunehmen wird geringer, die genossenen Wirkungen haben stärker erregt, nach mancher Rücksicht gefättigt; mit ber steigenben Spannung fommt die Ungeduld, mit der größern Bahl empfangener Eindrücke leichter bie Ermattung. Darnach bat ber Dichter jeden Theil seiner Handlung einzurichten. Zwar was ben Inhalt selbst betrifft, so darf er bei richtiger Anordnung und erträglichem Stoff nicht um die wachsende Theilnahme beforgt fein. Wohl aber hat er bafür zu forgen, daß die Ausführung allmählich größer und eindrucksvoller werde. Während die ersten Theile im Allgemeinen leichte und fürzere Behandlung möglich machen und bem Dichter hier fogar bie schwere

Zumuthung gemacht werben muß, vielleicht einmal eine große Wirkung abzudämpfen, fordern die letzten Ufte vom Höhenpunkt an ein Aufgebot aller seiner Mittel. Es ist gar nicht gleichgiltig, wo eine Scene steht, ob ein Bote im ersten oder im vierten Akte seine Erzählung vorträgt, ob ein Effect den zweiten oder vierten Akt schließt. Mit weiser Vorsicht ist z. B. die Verschwörungssene in Cäsar so kurz gehalten, um den Höhenpunkt des Stückes und die große Zeltscene des vierten Attes nicht zu beeinträchtigen.

Ein anderes Mittel, die Wirkungen zu steigern, liegt in der Mannigsaltigkeit der Stimmungen, welche aufgeregt wersden, sowie der Charaktere, welche die Handlung fortbewegen. Jedes Stück hat, wie gesagt wurde, eine Grundstimmung, welche sich einem Accord oder einer Farbe vergleichen läßt. Bon dieser maßgebenden Farbe aus aber ist ein Reichthum an Abschattungen sowohl als an Gegensätzen nothwendig.

In vielen Fällen hat ber Dichter allerdings nicht nöthig, burch fühles Ueberlegen sich biese Nothwendigkeit deutlich zu machen, benn es ift ein geheimnifrolles Gefet alles fünftle= rifchen Schaffens, baß ein Gefundenes feinen Gegenfat bervorruft, ber Hauptcharakter seinen Gegenspieler, eine Scenen= wirkung die abstechende andere. Zumal den Germanen ift es Bedürfniß, in Alles, was fie schaffen, eine gewisse Gesammt= beit ihres Empfindens lieberoll und forgfältig hineinzutragen. Dennoch wird mahrend ber Arbeit bie prufende Beurtheilung ber Gebilde, welche mit Naturnothwendigkeit einander gefordert haben, wichtige Lücken erganzen. Denn bei unfern figuren= reichen Dramen ift leicht möglich, durch eine Nebenfigur einen Farbenton einzufügen, welcher bem Ganzen sehr wohlthut. Schon bei Sophokles ist die Sicherheit und Zartheit, mit welcher er die Einseitigkeiten seiner Charaktere durch die ge= forderten Gegenfate ergangt, in jeder Tragodie zu bewundern; bem Euripides ist dies Harmoniegefühl wieder sehr schwach. Alle großen Dichter ber Germanen von Chatespeare bis Schiller schaffen nach dieser Richtung, im Ganzen betrachtet, mit schösner Festigkeit, und wir begegnen bei ihnen nur selten einer Figur, welche nicht durch ihre Gegenspieler gesordert, sondern durch falte Ueberlegung eingesügt ist, wie Parricida im Tell. Es ist eine von den Besonderheiten Kleist's, daß die Ergänzungsbilder ihm undeutlich kommen; hie und da verletzt in den Grundlinien und Farben seiner Gestalten die Willkür.

Aus dem innerlichen Drange scenischer Gegensätze in der Handlung sind den Germanen die Liebesscenen der Tragödie entstanden, der lichtvolle und warme Theil, welcher in der Regel die rührenden Momente im Gegensatz zu den erschützternden der Haupthandlung umschließt. Die scenischen Contraste werden aber nicht nur durch den verschiedenartigen Inshalt, auch durch den Wechsel von ausgeführten und verbindenden, von Scenen zweier und vieler Personen hervorgebracht. Bei den Griechen, deren Scenen sich nach Form und Inhalt in weit engerem Kreise bewegten, wird die Abwechslung anch dadurch bewirft, daß die Scenen je nach ihrem Inhalt einen verschiedenen regelmäßig wiederkehrenden Ban erhalten, Diaslogscenen und Botenscenen werden durch Pathosscenen untersbrochen, sür jede dieser Arten bestand eine in der Hauptsache sessen, sür jede dieser Arten bestand eine in der Hauptsache sessen, sür jede dieser Arten bestand eine in der Hauptsache sessen.

Und nicht nur der scharse Contrast, auch die Wiedersholung desselben scenischen Motivs vermag eine erhöhte Wirstung hervorzubringen, sowohl durch den Parallelismus als durch die seinen Gegensätz zwischen Uehnlichem. Der Dichter hat in diesem Fall mit besonderm Fleiß darauf zu achten, daß er in das wiederkehrende Motiv besondern Reiz lege und vor der Wiederholung die Spannung und Freude daran aufrege. Und er wird dabei ein Gesetz nicht vernachlässigen dürsen, daß auf der Bühne in dem spätern Theil der Handlung auch besonders seine Arbeit nicht leicht ausreicht, eine gesteigerte Wirkung durch Wiederholung bereits gebrauchter Effecte hersvorzubringen, salls dieselben eine breitere Aussiührung erhals

ten. Zumal bann ist Gefahr, wenn es besonderer Runft ber Darsteller bedarf, das wiederholte Motiv von einem voraus= gegangenen fräftig abzuheben. Shakespeare liebt die Wieder= holung besselben Motivs zur Verstärfung der Wirkungen. Gin gutes Beispiel ift die Schlaftrunkenheit des Lucius im Julius Cafar, welche in ber Verschwörungsscene ben Gegensatz in ben Stimmungen bes Herrn und Dieners und ben milben Sinn bes Brutus zeigt, und in ber großen Zeltscene fast wörtlich wiederholt wird. Der zweite Anschlag besselben Accords hat hier die Erscheinung einzuleiten, sein weicher Mollklang erinnert ben Hörer sehr schön an jene Unglücksnacht und bie Schuld des Brutus. Aehnlich wirkt in Romeo und Julie sowohl durch Gleichklang als durch abstechende Behandlung bie Wiederholung des Zweifampfes mit tötlichem Ausgang. Ferner im Othello bie wieberkehrenden prächtigen Variationen besselben Themas in ben kleinen Scenen zwischen Jago und Roberigo. Aber nicht immer ift es bem großen Dichter mit diesen Wirkungen geglückt. Schon die Wiederholung des Herenmotive in ber zweiten Salfte bes Macbeth ift feine Berftar= tung ber Wirkung. Das Gespenstige widerstand wohl ber brei= tern Ausführung an ber zweiten Stelle. Gin fehr berühmtes Beispiel solcher Wiederholung ist die zweimalige Brautwerbung Richard's III., die Scene an der Bahre und die Unterredung mit Elisabeth Rivers.\*) Daß die Wiederholung hier als bedeutsamer Zug für Richard steht, und daß eine starte Wir=

<sup>\*)</sup> Die Scene ift aber burchaus nicht ganz wegzulaffen, wie wohl geschieht. Auch die Kürzung muß den Gegensatz zu der ersteren, die besschlende Härte des Thrannen, die lauernde Feindschaft der Mutter und die Tänschung Richards durch eine von ihm verachtete Frau hervorheben. Wollen unsere Regisseure nicht mehr dulben, so mögen sie etwa solgende Kürzung ertragen. Wenn man die Verse der Schlegel-Tieck'schen Ausgabe von den Worten Richards: "Bleibt, gnädige Frau, ich nuß ein Worten Kichards: "bringt meinen Liebeskuß, lebt wohl" mit sortlausenden Jissern von 1—238 bes

fung bezweckt ist, wird ichen aus ber großen Kunft und breiten Ausführung beiber Scenen bentlich. Auch ift bie zweite Scene mit größter Liebe behandelt, ber Dichter hat barin eine für ihn neue und feine Technik angewandt, er bat sie nach antikem Vorbild. Reden und Gegenreden gleich lang Vers gegen Bers gesetzt, gehalten. Und unsere Kritik pflegt wohl eine besondere Schönheit des großen Dramas aus bieser Scene zu erklären. In ber That ift fie auf ber Bubne ein llebelftand. Die ungeheure Handlung brangt bereits mit einer Gewalt zum Ente, welche bem Zuschauer die volle Empfänglichkeit für bas ausgebehnte und funftvolle Wortgefecht diefer Unterredung nimmt. — Ein ähnlicher Uebelftand ift im Raufmann von Benedig für unsere Zuhörer die breimalige Wieder= bolung ber Wahlsene am Käftchen; bie bramatische Bewegung ber beiben erften Scenen ift gering und bie Zierlichkeit in ben Reben ber Wählenden nicht reizvoll genng. Shakespeare durfte sich bergleichen rhetorische Feinheiten gern erlauben, weil sein dauerhafteres Publifum an gebildeter höfischer Rede besonderes Bebagen fand.

zeichnet, so bleiben solgende Berse stehen: 1—3, 7—9, 54, 59, 60, 97—101, 103, 104, 113, 114, 123—128, 131, 133, 143—160, 210—221, 223, 225—227, 236—238.

## Was ist tragisth?

Es ist bekannt, wie emsig seit Lessing ber beutsche Dichter bemüht war, jene geheimnisvolle Eigenschaft des Dramas zu ergründen, welche man das Tragische nannte. Es sollte der Niederschlag sein, welchen die sittliche Weltanschauung des Dichters in dem Stücke absetzt, und ber Dichter sollte auch durch sittliche Wirkungen ein Bildner seiner Zeit werden; es sollte eine ethische Rraft sein, womit der Dichter Handlung und Charaktere zu füllen hat, und man war in diesem Fall nur verschiedener Meinung über das Wesen des dramatischen Ethos. Die Ausbrücke tragische Schuld, innere Reinigung, poetische Gerechtigkeit sind bequeme Schlagwörter ber Kritik geworben, bei benen man so Verschiedenes benkt. Darin aber war man einig, daß die tragische Wirkung des Dramas von der Art und Weise abhänge, wie ber Dichter seine Charaftere burch die Handlung führt, ihnen das Schicksal zutheilt, den Rampf ihres einseitigen Begehrens gegen die widerstrebenden Kräfte leitet und endigt.

Da ber Dichter seine Handlung frei zur Einheit fügt und diese Einheit dadurch hervordringt, daß er die Einzelheiten der dargestellten Begebenheiten in vernünftigen innern Zussammenhang setzt, so ist allerdings klar, daß sich auch die Borstellungen des Dichters von menschlicher Freiheit und Abshängigkeit, sein Verständniß des großen Weltzusammenhanges, seine Ansicht über Vorsehung und Schicksal in einer poetischen

Erfindung ausbrücken muffen, welche Thun und Leiden eines bedeutenden Menschen in großen Berhältniffen aus dem Innern beffelben berleitet. Es ift ferner beutlich, bag bem Dichter obliegt, diefen Rampf zu einem Schluß zu führen, welcher die Sumanität und Vernunft ber Borer nicht verlett, fonbern befriedigt. Und daß es für die gute Wirkung feines Dramas durchaus nicht gleichgiltig ift, ob er sich bei Herleitung ber Schuld aus bem Innern bes Helben und bei Herleitung ber Bergeltung aus bem Zwange ber Handlung als ein Mann von gutem Urtheil und richtiger Empfindung bewährt. Aber ebenso beutlich ift, bag Empfindung und Urtheil der Dichter in den verschiedenen Jahrhunderten ungleich, und in den ein= zelnen Dichtern nicht in gleicher Weise abgestuft sein werben. Offenbar wird berjenige nach ber Unficht seiner Zeitgenoffen am besten bas Schicksal seiner Helben leiten, ber in seinem eigenen Leben hohe Bilbung, umfassende Menschenkenntniß und einen männlichen Charafter entwickelt hat. Denn was aus bem Drama herausleuchtet, ift nur ber Abglanz seiner eigenen Auffassung ber größten Weltverhältniffe. Es läßt sich nicht lehren, es läßt sich nicht in bas einzelne Drama hineinfügen, wie eine Rolle ober Scene.

Deshalb wird hier als Antwort auf die Frage, wie ein Dichter seine Handlung zusammenfügen müsse, damit sie in diesem Sinne tragisch werde, der ernst gemeinte Rath gegeben, daß er darum wenig zu sorgen habe. Er soll sich selbst zu einem tüchtigen Mann machen, dann mit fröhlichem Herzen an einen Stoff gehen, welcher frästige Charaktere in großem Kampf darbietet, und soll die wohltönenden Worte Schuld und Reinigung, Länterung und Erhebung, Andern überlassen. Es ist zuweilen unklarer Most, in ehrwürdige Schläuche gestüllt. Was in Wahrheit dramatisch ist, das wirkt in ernster starkbewegter Handlung tragisch, wenn der ein Mann war, der es schrieb; wo nicht, zuverlässig nicht.

Der eigene Charafter bes Dichters bestimmt im Drama

hohen Stils weit mehr die höchsten Wirkungen, als bei irgend einer andern Kunstgattung. Über der Irrthum früherer Kunstsanschauungen war, daß sie nur aus Moral oder Ethos des Dramas die eigenthümliche Gesammtwirkung desselben zu erstären suchten, an welcher Wortklang, Geberde, Tracht und noch vieles Undere Untheil haben.

Vom Dichter wird das Wort tragisch in zwei verschiestenen Bedeutungen gebraucht; es bezeichnet zuerst die eigensthümliche Gesammtwirkung, welche ein gelungenes Drama großen Stils auf die Seelen der Hörer ausübt, und zweitens eine bestimmte Art von dramatischen Wirkungen, welche an gewissen Stellen des Dramas entweder nützlich oder unentsbehrlich sind. Die erstere ist die phhsiologische Bedeutung des Ausdrucks, die zweite eine technische Bezeichnung.

Schon den Griechen war ein Eigenthümliches in der Besammtwirkung bes Dramas sehr wohl bekannt. Aristoteles hat die besonderen Einflüsse der dramatischen Wirkungen auf das Leben ber Zuschauer scharf beobachtet und so gut als eine charafteriftische Eigenschaft bes Dramas begriffen, bag er fie in seine berühmte Begriffsbestimmung ber Tragodie aufnahm. Diese Erklärung: "bie Tragodie ist die kunstlerische Umbildung einer würdigen und einheitlich abgeschlossenen Begebenheit, welche Größe hat" u. f. w., schließt mit ben Worten: "und sie bewirft burch Erregung von Mitleid und Furcht die Ratharsis solcher Gemüthsbewegungen." Ausführlich erklärt er an anderer Stelle (Rethorif II, 8), was Mitleid sei und wo= burch baffelbe erregt werbe. Mitleid erregend ist ihm bas gange Gebiet menschlicher Leiben, Buftande und Handlungen, beren Beobachtung bas hervorbringt, was wir Rührung und Erschütterung nennen. Das Wort Katharsis aber, welches als ein Ausdruck der alten Heilkunde die Ableitung von Krankheits= ftoffen, als Ausbruck bes Götterdienstes bie burch Sühnung hervorgebrachte Befreiung bes Menschen von Befleckendem bezeichnete, ist ein offenbar von ihm geschaffener Runftaus=

druck für die eigenartige Wirkung der Tragödie auf die Hörer. Diese besonderen Wirkungen, welche der scharssinnige Beobsachter an seinen Zeitgenossen wahrnahm, sind nicht mehr ganz dieselben, welche die Aufsührung eines großen dramastischen Kunstwerks auf unsere Zuschauer ausübt, aber sie sind ihnen nahe verwandt, und es lohnt, den Unterschied zu beachten.

Wer je an sich selbst die Wirkungen einer Tragödie be= obachtet hat, ber ning mit Erstaunen bemerken, wie bie Rührung und Erschütterung, welche burch bie Bewegung ber Charaftere verursacht wird, verbunden mit ber mächtigen Spannung, welche ber Zusammenhang ber Handlung hervor= bringt, das Nervenleben ergreifen. Weit leichter als im wirklichen Leben rollt die Thrane, judt ber Mund; biefer Schmerg ift aber zugleich mit fraftigem Wohlbehagen verbunden; mahrend der Borer Gedanten, Leiden und Schicffale ber Belben mit einer Lebendigkeit nachempfindet, als ob sie seine eigenen wären, hat er mitten in ber heftigften Erregung die Empfin= dung einer unumschränkten Freiheit, welche ihn zugleich boch über die Ereignisse herausbebt, burch welche seine Fähigkeit, Eindrücke aufzunehmen, vollständig in Anspruch genommen scheint. Er wird nach bem Fallen bes Borhangs trot ber starten Unstrengung, in welche er burch Stunden versetzt war, eine Steigerung seiner Lebensfraft mahrnehmen, bas Auge leuchtet, ber Schritt ift elastisch, jede Bewegung fest und frei. Auf die Erschütterung ift ein Gefühl von freudiger Sicherheit gefolgt, in ben Empfindungen ber nächften Stunde ift ein ebler Aufschwung, in seiner Wortfügung nachbrückliche Kraft, bie gesammte eigene Produktion ift ihm gesteigert. Der Glang großer Unschauungen und starker Gefühle, ber in seine Seele gezogen, liegt wie eine Verklärung auf seinem Wesen. Diese merkwürdige Ergriffenheit von Leib und Scele, das Berausheben aus ben Stimmungen bes Tages, bas freie Wohl= gefühl nach großen Aufregungen ist genau bas, was bei bem

modernen Drama der Katharsis des Aristoteles entspricht. Es ist kein Zweisel, daß solche Folge scenischer Aufsührungen bei den sein beanlagten Hellenen nach einer zehnstündigen Ansspannung durch die stärtsten Wirkungen gesteigerter und aufsfallender zu Tage kam.

Die erhebende Einwirkung des Schönen auf die Seele ist keiner Kunst ganz fremd, aber das Besondere, welches durch die Verbindung von Schmerz, Schauer und Behagen mit einer starken Anspannung der Phantasie und Urtheilskraft und durch die hohe Bestriedigung unserer Forderungen an einen vernünstigen Weltzusammenhang hervorgebracht wird, ist der dramatischen Dichtkunst allein eigen. Auch die durchsdringende Stärke dieses dramatischen Essekts ist bei der Mehrzahl der Menschen größer als die Stärke der Wirkungen, welche durch andere Künste ausgeübt werden. Nur die Musik vermag noch heftiger das Nervenleben zu beeinslussen, aber die Erschütterungen, welche der Ton hervorrust, fallen vorzugseweise in das Gebiet der unmittelbaren Empfindung, welche sich nicht zum Gedanken verklärt, sie sind mehr verzückt und weniger vergeistigt.

Allerdings sind die Wirkungen des Dramas bei uns nicht mehr ganz dieselben wie zur Zeit des Aristoteles. Und er selbst erklärt uns das. Er, der so gut wußte, daß die Handlung die Hauptsache im Drama sei und daß Euripides seine Handlungen übel zusammensüge, nennt diesen doch den am meisten tragischen Dichter, d. h. den, welcher die einem Drama eigenthümlichen Wirkungen am stärksten hervorzubringen wußte. Uns aber macht kaum ein Stück des Euripides starke Gesammtwirkung, wie sehr die Seelenstürme der Helden in einzelnen seiner bessen Dramen erschüttern. Woher kommt diese Verschiedenheit der Aussaffung? Euripides war Meister in Darstellung der seidenschaftlichen Bewegung, mit zu geringer Nücksicht aus die scharfe Ausprägung der Personen und auf den vernünstigen Zusammenhang der Handlung.

Den Griechen aber war ihr Drama aus einer Verbindung der Musif und Lyrik herausgekommen, es bewahrte über Arisstoteles hinaus Einiges aus seiner ersten Jugend. Der musiskalische Bestandtheil dauerte nicht nur in den Chören, auch dem Helden steigerte sich auf Höhenpunkten die rhythmisch bewegte Sprache leicht zum Gesange und die Höhenpunkte waren hänsig durch breit ausgesührte Pathosseenen bezeichnet. Der Gesammteindruck der alten Tragödie stand also zwischen dem unserer Oper und unseres Dramas, vielleicht der Oper noch näher, er behielt etwas von dem gewaltig Auswühlenden der Musik.

Dagegen war in ber antifen Tragodie eine andere Wirfung nur unvollständig entwickelt, welche unserem Tranerspiel unentbehrlich ift. Die dramatischen Ibeen und Handlungen ber Griechen entbehrten eine vernünftige Weltordnung, b. h. eine Fügung ber Begebenheiten, welche aus ber Anlage und ber Ginseitigkeit der dargestellten Charaftere vollständig erklärt wird. Wir sind freiere Männer geworden, wir erkennen auf ber Buhne fein anderes Schickfal an, als ein folches, bas aus bem Wefen der Helben felbst hervorgeht. Der moderne Dichter hat bem Zuschauer bie stolze Freude zu bereiten, daß die Welt, in welche er ihn einführt, durchaus den idealen Forderungen entspricht, welche Gemüth und Urtheil der Hörer gegenüber den Ereignissen der Wirklickeit erheben. Menschliche Vernunft erscheint in bem neueren Drama als einig und eins mit bem Göttlichen, alles Unbegreifliche ber Welt= ordnung nach den Bedürfnissen unseres Geistes und Gemüthes umgebildet. Und diese Eigenthümlichkeit der Handlung ver= stärft allerdings dem Zuschauer der besten neueren Dramen Die schöne Klarheit und frohliche Gehobenheit, fie hilft, ihn felbst auf Stunden größer, freier, edler zu machen. Dies ift der Puntt, wo ber Charafter bes modernen Dichters, seine freie Männlichteit, größeren Ginfluß auf die Gesammtwirfung ausübt, als im Alterthum.

Diese Einheit des Göttlichen und Vernünftigen suchte auch der attische Dichter, aber ihm wurde schwer sie zu finden. Allerdings leuchtet dies freie Tragische auch in einzelnen Dramen bes Alterthums auf. Ilud bas ift erklärlich. Denn bie Lebensgesetze bes poetischen Schaffens bestimmen ben Schaffen= ben, lange bevor die Kunftbetrachtung Formeln bafür gefunben hat, und in seinen besten Stunden mag ber Dichter eine innere Freiheit und Größe erhalten, welche ihn weit über die Beschränktheiten seiner Zeit hinaushebt. Sophokles leitet einige Male in fast germanischer Weise Charatter und Schickfal seiner Helden. Im Ganzen aber kamen die Griechen nicht über eine Gebundenheit hinaus, welche uns auch bei ber ftärksten Kunstwirkung als ein Mangel erscheint. Schon bas epische Gebiet ihrer Stoffe war für eine freie Leitung ber Belbengeschicke burchaus ungunftig. Bon außen greift ein unverständliches Schicksal in die Handlung ein, Weiffagungen und Orakelsprüche wirken auf den Entschluß, zufälliges Unglück schlägt auf die Belben, Unthaten ber Eltern bestimmen auch bas Schickfal ber fpatern Nachkommen, die Personifica= tionen der Gottheit treten als Freunde und Feinde in die Handlung ein, zwischen bem, was ihren Zorn aufregt, und ben Strafen, welche fie verhängen, ift nach menschlichem Ilr= theil nicht immer ein Zusammenhang, noch weniger ein vernünftiges Verhältniß. Die Ginseitigkeit und Willfür, mit welcher sie herrschen, ist furchtbar und beängstigend, auch wo fie sich einmal mild versöhnen, bleiben sie ein Fremdes. Solcher falten lebermacht gegenüber ift bemüthige Bescheiben= beit des Menschen die bochfte Weisheit. Wer fest auf fich felbst zu stehen meint, der verfällt am ersten einer unbeimlichen Gewalt, welche ben Schuldigen wie den Unschuldigen vernichtet. Bei biefer Auffassung, welche im letten Grunde traurig, finster, zermalmend war, blieb bem griechischen Dichter nur bas Mittel, auch in die Charaftere feiner unfreien Belben etwas zu legen, was einigermaßen das Furchtbare, das sie zu

leiben hatten, erklärte. Und die große Aunst des Sophokles zeigt sich unter Anderem auch in dieser Färbung seiner Persionen. Aber nicht immer reicht die weise Fügung seiner Charaktere hin, um den Verlauf ihres Schicksals zu begründen: sie bleibt nicht selten ein unzureichendes Motiv. Die Größe, welche die antken Dichter hervorbrachten, lag zunächst in der Stärke der Leidenschaften, dann in dem Ungeheuern der Kämpse, durch welche ihre Helden niedergeworsen wurden, endslich in der Strenge, Härte und Schonungslosigkeit, mit welcher sie die Charaktere handeln und leiden machten.

Die Griechen aber fühlten sehr gut, daß es nicht rathsam sei, den Zuschauer nach solchen Wirkungen von den Gebilden der schönen Kunst zu entlassen. Sie schlossen deshalb die Aufsührung des Tages mit einer Parodie, in welcher sie die ernsten Helden der Tragödie mit übermüthigem Scherz behandelten und die Kämpse derselben launig nachbildeten. Die Sathrspiele waren ein äußerliches Mittel, um die Erfrischung hervorzusbringen, welche für uns in den Wirkungen der Tragödie selbst liegt.

Aus diesen Gründen gilt von jener Begriffsbestimmung des Aristoteles der letzte Satz nicht ohne Einschränkungen für unser Drama. Ihm wie uns ist Hauptwirfung des Dramas die Entladung von den trüben und beengenden Stimmungen des Tages, welche uns durch den Jammer und das Fürchtersliche in der Welt sommen. Aber wenn er diese Bestreiung — an anderer Stelle — dadurch zu erklären weiß, daß der Mensch das Bedürsniß habe, sich gerührt und erschüttert zu sehen, und daß die gewaltige Bestriedigung und Sättigung dieses Bedürsnisses ihm innere Treiheit gebe, so ist diese Erstlärung zwar auch sür uns nicht unverständlich, aber sie nimmt als den letzten innern Grund dieses Bedürsnisses pathologische Zustände au, wo wir fröhliche Rührigkeit der Hörer erkennen.

Denn ber lette Grund jeder großen Wirkung des Dramas liegt nicht in dem Bedürfnig des Hörers, leidend Eindrücke auf-

zunehmen, sondern in seinem unablässigen Drange zu schaffen und zu bilben. Der bramatische Dichter zwingt ben Hörer zum Nachschaffen. Die ganze Welt von Charakteren, von Leid und Schicksal muß ber Hörende in sich selbst lebendig machen; während er mit höchster Spannung aufnimmt, ift er zugleich in stärkster und schnellster schöpferischer Thätigkeit. Gine ähn= liche Wärme und beglückende Heiterkeit, wie sie der Dichter im Schaffen empfand, erfüllt auch ben nachschaffenden Börer: baber der Schmerz mit Wohlgefühl, daber die Erhebung, welche den Schluß des Werkes überdauert. Und diese Aufregung der schaffenden Kräfte wird bei dem Drama der Neuzeit allerdings noch von einem milberen Licht durchstrahlt. Denn eng damit verbunden ift uns die erhebende Empfinbung von ber ewigen Bernunft in ben schwersten Schicksalen und Leiden des Menschen. Der Hörer fühlt und erkennt, daß Die Gottheit, welche sein Leben leitet, auch wo sie das einzelne menschliche Dasein zerbricht, in liebevollem Bundnig mit bem Menschengeschlecht handelt, und er selbst fühlt sich schöpferisch gehoben, als einig mit ber großen, weltlenkenden Gewalt.

So ist die Gesammtwirkung des Dramas, das Tragische, bei uns jener griechischen verwandt, nicht mehr ganz dieselbe. Der Grieche lauschte in der grünen Jugendzeit des Menschensgeschlechts nach den Tönen des Prosceniums, erfüllt von dem heiligen Rausch des Dionhsos, der Germane schaut in die Welt des Scheins, nicht weniger bewegt, aber als ein Herr der Erde; das Menschengeschlecht hat seitdem eine lange Geschichte durchslebt, wir alle sind durch historische Wissenschaft erzogen.

Aber nicht nur die Gesammtwirkung des Dramas bezeichnet man durch das Wort tragisch. Der Dichter der Gegenswart und zuweilen auch das Volk gebrauchen das Wort in engerer Bedeutung. Wir verstehen darunter auch eine besons dere Art der dramatischen Wirkungen.

Wenn an einem Punkte ber Handlung plötzlich, unerwartet, im Gegensatz zu dem Vorhergehenden etwas Trauriges,

Finfteres, Schreckliches eintritt, bas wir boch sofort als aus der ursächlichen Verbindung der Ereignisse hervorgegangen und aus den Voraussetzungen des Stückes als vollständig begreifelich empfinden, so ist dies Neue ein tragisches Moment. Das tragische Moment muß also folgende drei Eigenschaften haben:

1) es muß wichtig und folgenschwer für den Helden sein. 2) es muß unerwartet aufspringen, 3) es muß durch eine dem Juschauer sichtbare Kette von Nebenvorstellungen in vernünfstigem Zusammenhang mit früheren Theilen der Handlung stehen. Nachdem die Verschworenen den Cäsar getötet und sich, wie sie meinen, den Antonius verbündet haben, wiegelt Antonius durch seine Rede dieselben Kömer, für deren Treis heit Brutus den Mord begangen hat, gegen die Mörder auf. Als Romeo sich mit Julia vermählt hat, ist er in die Noth-wendigkeit versetzt, ihren Better Thbalt im Zweikampf zu töten, und wird verbannt. Als Maria Stuart der Elisabeth so weit genähert ist, daß eine versöhnende Zusammenkunst der beiden Königinnen möglich wird, entbrennt zwischen beiden ein Zank, der tötlich für Maria wird. Hier sind die Rede des Antonius, der Tod des Tybalk, der Zank der Königinnen die tragischen Momente. Ihre Wirkung beruht darauf, daß der Zuschauer das Bedeutungsvolle als überraschend und doch in insen Ausgewahren konnist in sestem Zusammenhange mit dem Vorhergehenden begreift. Die Rede des Antonius empfindet der Hörer lebhast als eine Folge des Unrechts, welches die Verschworenen gegen Cäsar geübt haben; durch die Stellung bes Antonius gn Cafar und sein Berhalten in der vorausgegangenen Dialogscene mit den Berichworenen wird fie zugleich als nothwendige Folge der Scho-nung und des kopflosen und vorschnellen Bertrauens, welches die Mörder ihm ichenken, begriffen. Daß Romeo den Tybalt toten muß, wird augenblicklich als unvermeibliche Folge des tötlichen Familienzwistes und des Zweikampses mit Mercutio verstanden; den Streit der beiden Königinnen faßt der Hörer sogleich als natürliche Folge des Stolzes, Hasse und der alten Eisersucht.

In berselben technischen Bedeutung wird das Wort tragifch zuweilen auch auf Ereignisse des wirklichen Lebens ange= wandt. Die Thatfache 3. B., daß Luther, der ftarte Rämpfer für die Freiheit ber Bewiffen, in ber letten Salfte feines Le= bens selbst ein unduldsamer Beherrscher ber Gewissen wurde, enthält, so hingestellt, nichts Tragisches. In Luther mag sich übergroße Herrschsucht entwickelt haben, er mag altersschwach geworden sein u. j. w. Bon dem Augenblick aber, wo uns burch eine Reihe von Nebenvorstellungen flar wird, daß diese Unduldsamkeit die nothwendige Folge desselben ehrlichen rücksichtslosen Ringens nach Wahrheit war, welches die Reforma= tion burchgesett hat, daß dieselbe fromme Festigkeit, mit welcher Luther seine Auffassung ber Bibel ber römischen Kirche gegenüberhielt, ihn dazu brachte, diese Auffassung gegen abweichen= bes Urtheil zu vertreten, daß ihm, wenn er in seiner Stellung außerhalb der Kirche nicht verzweifeln wollte, nur übrig blieb, ftierköpfig ben Buchstaben seiner Schrift festzuhalten, - von bem Augenblicke also, wo wir ben innerlichen Zusammenhang seiner Unduldsamkeit mit allem Guten und Großen feiner Natur begreifen, macht diese Berdufterung feines späteren Le= bens ben Eindruck des Tragischen. Sbenso bei Cromwell. Daß der Volksführer als Thrann herrschte, wirkt an sich nicht tragifch. Daß er es aber wider seinen Willen that und thun mußte, weil die Parteistellung, durch welche er heraufgekommen war, und sein Antheil an der Hinrichtung des Königs die Herzen ber Gemäßigten gegen ibn emport hatte, daß ber ftarke Beld aus bem Zwange, ben ihm sein früheres Leben auflegte, sich nicht loszuringen vermochte, das macht die Schatten, welche burch die ungesetzliche Herrschaft in sein Leben fielen, für uns tragisch. Daß Konradin, das Hohenstaufenkind, einen Saufen zusammenrafft und in Italien von seinem Gegner erschlagen wird, das ist an sich nicht bramatisch und in feiner Beden= tung des Wortes tragisch. Ein schwacher Jüngling mit ge= ringen Hilfsmitteln, - es war in ber Ordnung, daß er unterlag. Wenn uns aber in die Seele fällt, daß der Jüngling nur dem alten Zuge seines Geschlechtes nach Italien folgt,
daß demselben Zuge fast alle großen Fürsten seines Hauses
unterlegen sind und daß dieser Zug eines Kaisergeschlechts
nichts Zufälliges ist, sondern auf der uralten geschichtlichen
Verbindung Ventschlands mit Italien ruht, so erscheint uns
der Tod Konradin's allerdings tragisch, nicht für ihn selbst,
sondern als letzter Ausgang des größten Herrengeschlechtes
jener Zeit.

Mit besonderem Nachdruck muß noch einmal hervorge= hoben werden, daß das tragische Moment in seinem vernünf= tigen urfächlichen Zusammenhange mit den Grundbedingungen ber Handlung verstanden werden muß. Für unser Drama haben folde Ereigniffe, welche unbegreiflich eintreten, Zwischen= fälle, beren Beziehung zur Handlung sich geheimnisvoll ver= hüllt, Ginfluffe, beren Bedentung auf abergläubischen Bor= stellungen beruht, Motive, die aus dem Traumleben genommen find, Prophezeiungen, Ahnungen nur untergeordnete Bedeutung. Wenn ein Familienbild, welches vom Ragel fällt, Tod und Verderben vorbedeutsam anzeigen soll; wenn ein Dolch, der zu einer Unthat verwendet wurde, mit einem geheinniß= voll fortwirtenden Fluch behaftet erscheint, bis er auch dem Mörder den Tod bringt, jo find dergleichen Bersuche, die tragische Wirfung auf einen innern Zusammenhang zu begrünben, der uns unverständlich ist oder unvernünftig erscheint, für das freie Geschlecht der Gegenwart schwächlich oder gar unleid= lich. Was uns als Zufall, selbst als überraschender, entgegen= tritt, ziemt nicht für große Wirkungen ber Bühne. Es ist erft einige Jahrzehnte ber, daß in Deutschland neben vielem Andern auch die Verwerthung solcher Motive versucht wurde.

Die Hellenen waren, nebenbei bemerkt, in Benntung bieser vernunstwidrigen Momente zu tragischer Wirkung etwas wesniger wählerisch. Sie mochten sich auch einmal damit begnügen, wenn der innere Zusammenhang eines plötzlich eintretenden

tragischen Moments mit Vorhergehendem nur in ahnungsvollem Schauer empfunden wurde. Wenn Aristoteles als ein
in dieser Richtung wirksames Beispiel anführt, daß die einem
Manne errichtete Bildsäule im Umfallen den erschlug, der an
dem Tode des Mannes schuld war, so würden wir zwar im
Leben des Tages solchen Zusall als bedeutsam empfinden, für
die Kunst würden wir ihn nicht mit Ersolg verwerthen. Sophokles weiß auch bei solchen Momenten einen natürlichen und
verständlichen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung
hervorzuheben, soweit seine Mhthen das irgend gestatteten.
Sehr merkwürdig ist z. B. die Art und Weise, wie er die gistige Wirkung des Nessoskleides, welches Deianeira dem Herakles sendet, mit realistischer Aussührlichkeit erklärt.

Das tragische Moment ist aber im Drama eine einzelne von vielen Birkungen. Sie kann einmal eintreten, wie geswöhnlich geschieht, sie kann in demselben Stück öfter angewandt werden. So hat Romeo und Julie drei tragische Momente: den Tod des Thybalt nach der Vermählung, die Verlobung der Julia mit Paris nach der Brautnacht, den Tod des Paris vor der Katastrophe. Die Stellung, welche dies Moment im Stücke einnimmt, ist nicht immer dieselbe, ein Punkt aber ist vorzugsweise dafür geeignet, so daß die Fälle, in denen es einen andern Platz sordert, als Ausnahme betrachtet werden können. Und es ist zweckmäßig, im Zusammenhange mit dem Vorhergehenden darüber zu reden, obgleich die Theile des Orasmas erst im solgenden Kapitel besprochen werden.

Der Punft, von welchem ab die That des Helden auf benselben zurückwirkt, ist einer der wichtigsten im Drama. Dieser Beginn der Reaktion, mit dem Höhenpunkt zuweilen in einer Scene verbunden, ist, solange es eine dramatische Kunst gibt, besonders ausgezeichnet worden. Die Besangenheit des Helden und die verhängniftvolle Lage, in welche er sich gebracht hat, soll dadurch eindringlich dargestellt werden; zugleich aber hat dieses Moment die Aufgabe, für den zweiten Theil des Stückes nene Spannung hervorzubringen, umsomehr, je glänzender der änßere Erfolg des Helden bis dahin gewesen ist und je großartiger die Scene des Höhenpunktes denselben dargestellt hat. Was jett in das Stück tritt, muß alle die Eigenschaften haben, welche oben auseinander gesett wurden, es muß ein scharser Gegensat, es muß nicht zufällig, es muß folgenschwer sein. Deshalb wird es Wichtigkeit und eine gewisse Größe haben müssen. Diese Scene des tragischen Momentes solgt entweder der Scene des Höhenpunktes unmittelbar, wie die Berzweislung der Inlia auf den Absched Romeo's, oder durch eine Zwischenschen verbunden, wie die Rede des Antonius auf die Ermordung des Eäsar; oder sie ist mit der Scene des Höhenpunktes zu einer scenischen Einheit zusammengekoppelt, wie in Maria Stnart, oder sie ist gar durch einen Aktschluß davon getrennt, wie in Kabale und Liebe, wo das Briessichreiben Luisens den Höhenpunkt bezeichnet, die Lleberzeugung Ferdinand's von der Untrene der Gesiebten das tragische Moment.

Solche Scenen stehen fast immer noch im britten Att unserer Stücke, weniger wirksam im Beginn bes vierten. Sie sind allerdings dem Tranerspiel nicht unbedingt noth-

Sie sind allerdings dem Tranerspiel nicht unbedingt nothwendig, es ist sehr wohl möglich, die wachsende Rückwirkung durch mehre Schläge in allmählicher Verstärkung zu leiten. Dies wird zumeist da der Fall sein, wo die Katastrophe durch Gemüthsvorgänge des Helden bewirkt wird, wie im Othello.

Es ist für uns Moderne von Werth, zu erkennen, wie wichtig den Griechen dieses Eintreten des tragischen Momentes in die Handlung war. Es war unter anderem Namen genau dieselbe Wirkung, und sie wurde durch die attischen Kunstrichter noch bedeutsamer hervorgehoben, als uns nöthig ist. Auch ihren Tragödien war dies Moment nicht unentbehrlich, aber es galt für eine der schönsten und wirkungsvollsten Ersindungen. Ja sie unterschieden diese Wirkung darnach, ob sie in der Handlung selbst oder in der Stellung der Hauptcharaftere

zu einander eine Wendung hervorbrachte, und hatten für jeden dieser Fälle besondere Benennungen, offenbar Ausdrücke der alten Dichterwertstatt, welche uns ein Zusall in der Poetik des Aristoteles erhalten hat.\*)

Peripetie heißt den Griechen das tragische Moment, welches das Wollen des Helden und damit die Handlung durch das plötliche Einbrechen eines zwar unvorhergesehenen und über= raschenden, aber in der Anlage der Handlung bereits gegründeten Ereignisses in einer Richtung forttreibt, welche von der des Anfanges fehr verschieden ift. Solche Peripetiescenen find im Philottet die Wandlung in den Ansichten des Neoptolemos, im König Dedipus die Berichte des Boten und des Hirten an Jokaste und den König, in den Trachinierinnen der Bericht des Hyllos an Deianeira über die Wirkung des Neffostleides. Vorzugsweise durch dieses Moment wurde eine fräftige Bewegung des zweiten Theils hervorgebracht, und die Athener unter= schieden sorgfältig Tragödien mit und ohne Peripetie. Die mit Peripetie galten im Ganzen betrachtet für die befferen. Nur darin unterscheidet sich dies Moment der antiken Handlung von dem entsprechenden neueren, daß es nicht nothwendig eine unheilvolle Wendung bezeichnete, weil die Tragodie des Alter= thums nicht immer traurigen Ausgang hatte, sondern auch ben plötlichen Umschwung zum Befferen.

Kanım geringere Bedeutung beanspruchten die Scenen, in benen die Stellung der handelnden Personen zu einander das durch geändert wurde, daß sich eine alte wichtige Beziehung

<sup>\*)</sup> Beibe Fachausbriicke werben noch jetzt nicht immer richtig berstanden. Peripetie bezeichnet durchaus nicht den letzten Theil der Handlung vom Höhenpunkte abwärts, welcher bei Aristoteles Katabasis heißt,
sondern es ist nur, was hier tragisches Moment genannt wird, eine einzelne Scenenwirkung, zuweilen nur Theil einer Scene. — Das Kapitel
über die Anagnorisis aber, eins der lehrreichsten in der Poetik, weil
es Einblick in die handwerksmäßige Methode der Dichterarbeit gewährt,
schien gar einmal den Herausgebern unecht.

zwischen ihnen unerwartet offenbarte. Dieje Scenen ber Unagnorisis, Erkennungsscenen, waren es vorzugsweise, in benen die gemüthlichen Beziehungen ber Helben zu einander in groß= artiger Ausführung sichtbar wurden. Und ba die griechische Bubne unfere Liebesscenen nicht fannte, jo nahmen sie eine ähnliche Stellung ein, obgleich nicht immer Zuneigung, auch Bag in ihnen aufbrannte. Belegenheit zu folden Scenen aber boten die Stoffe ber Hellenen fehr reichlich. Die Belden ber griechischen Sage sind fast ohne Ausnahme ein umberschweifendes Geschlecht. Ausziehen und wiederkehren, Freunde und Geinde unerwartet finden, geborte zu den häufigsten Zugen ber Sage. Fast jeder Sagenfreis enthält Kinder, welche ihre Eltern nicht kannten, Gatten, welche nach längerer Trennung einander unter bebenklichen Umftanden wiedersaben, Gaft= freunde und Feinde, welche Namen und Absicht flug zu ver= hüllen juchten. Deshalb wurden bei vielen Stoffen Scenen ber Begegnung, bes Wiederfindens, ber Erinnerung an bebeutungsvolle Ereignisse ber Vergangenheit von entscheidenber Wichtigfeit. Und nicht nur das Wiedererkennen von Menschen. auch bas Erfennen einer Gegend, einer beziehungsvollen Sache fonnte Motiv für eine starte Bewegung werben. Solche Scenen gaben bem antiken Dichter eine willkommene Gelegenheit zur Darftellung von Gegenfätzen ber Empfindung und zu ben beliebten pathetischen Ausführungen, in welchen bas heftig erregte Gefühl in langen Wellen ausströmte. Die Frau, welche einen Teind toten will und vor ober nach ber That ben eige= nen Sohn erkennt; ber Sohn, welcher in ber Tobfeindin feine Mutter wiederfindet, wie Jon; Die Priefterin, welche ben fremden Mann opfern foll und in ihm ben Bruder errath. wie Iphigeneia; Die Schwester, welche ben toten Bruder betrauert und im leberbringer des Aschenkruges ben lebenben juruderhalt, wie Glettra; Die Umme bes Obhffeus, welche in einem Bettler ben beimtebrenden Berrn an ber Narbe bes Fußes herausfindet, find einige von ben gablreichen Beispielen.

Häufig wurden solche Erkennungsseinen zu Peripetiemomenten, wie die oben erwähnten Berichte des Boten und des Hirten sür das Königspaar von Theben. Bei Aristoteles mag man nachlesen, wie wichtig den Griechen die Umstände waren, durch welche die Erkennung veranlaßt wurde, sie werden von dem großen Philosophen genau nach ihrem inneren Werthe abgewogen und geschätzt. Und es macht fröhlich zu sehen, daß auch schon dem Griechen nicht zufällige äußere Merkmale für kunstgemäße Motive galten, sondern innere Bezüge zwischen den Erkennenden, welche sich ungezwungen und charakteristisch sir beide in der Gesprächsene offenbarten. Gerade hier wird uns ein Einblick, wie sein und ausgebildet die Theaterkritik der Griechen war, und wie peinlich gewissenhaft sie vor einem neuen Orama auf das achteten, was ihrer Kunstanschauung sür schöne Wirkung galt.

#### Zweites Kapitel.

# Der Ban des Dramas.

1.

### Spiel und Gegenspiel.

Das Drama stellt in einer Handlung burch Charaktere, vermittelst Wort, Stimme, Geberde biejenigen Seelenvorgänge dar, welche der Mensch vom Ausseuchten eines Eindrucks bis zu leidenschaftlichem Begehren und zur That durchmacht, sowie die inneren Bewegungen, welche durch eigene und fremde That ausgeregt werden.

Der Ban des Oramas soll diese beiden Gegensätze des Oramatischen zu einer Einheit verbunden zeigen, Ausströmen und Einströmen der Willensfraft, das Werden der That und ihre Resleze auf die Seele, Satz und Gegensatz, Kampf und Gegenkamps, Steigen und Sinken, Binden und Lösen.

In jeder Stelle des Dramas kommen beide Richtungen des dramatischen Lebens, von denen die eine die andere unadslässig fordert, in Spiel und Gegenspiel zur Geltung; aber auch im Ganzen wird die Handlung des Dramas und die Gruppisrung seiner Charaktere dadurch zweitheilig. Der Inhalt des Dramas ist immer ein Kampf mit starken Seelenbewegungen, welchen der Held gegen widerstrebende Gewalten sührt. Und wie der Held ein starkes Leben in gewisser Einseitigkeit und Besangenheit enthalten muß, so muß auch die gegenspielende Gewalt durch menschliche Vertreter sichtbar gemacht werden.

Es ift zunächft gleichgiltig, auf welcher Seite ber Kämpfenden die höhere Berechtigung liegt, ob Spieler oder Gegenspieler mehr von Sitte, Geset, Ueberlieserung ihrer Zeit und dem Ethos des Dichters enthalten, in beiden Parteien mag Gutes und Schlechtes, Kraft und Schwäche verschieden gemischt sein. Beide aber müssen einen allgemein verständlichen menschlichen Inhalt haben. Und immer muß der Hauptheld sich vor den Gegenspielern kräftig abheben, der Antheil, welchen er sir sich gewinnt, muß der größere sein, um so größer, je vollständiger das letzte Ergebniß des Kampses ihn als Untersliegenden zeigt.

Diese zwei Haupttheile bes Dramas sind durch einen Punkt der Handlung, welcher in der Mitte derselben liegt, sest verbunden. Diese Mitte, der Höhenpunkt des Dramas, ist die wichtigste Stelle des Ausbaues, dis zu ihm steigt, von ihm ab fällt die Handlung. Es ist nun entscheidend für die Beschaffenheit des Dramas, welche von den beiden Brechungen des dramatischen Lichtes in den ersten, und welche in den zweiten Theil als die vorherrschende gesetzt wird, ob das Ausströmen oder Einströmen, das Spiel oder das Gegenspiel den ersten Theil erhält. Beides ist erlaubt, beide Fügungen des Baues vermögen ihre Berechtigung an Dramen von höchstem Werth nachzuweisen. Und diese beiden Arten ein Drama zu bilden sind charakteristisch geworden für die einzelnen Dichter und die Zeit, in welcher sie lebten.

Entweder nämlich wird die Hauptperson, der Held des Stücks, so eingeführt, daß sich Wesen und Eigenthümlichkeit desselben noch unbefangen ausspricht, und zwar dis zu den Momenten, wo als Folge äußerer Anregung oder innerer Gesdankenverbindung in ihm der Beginn eines gewaltigen Gefühls oder Wollens wahrnehmbar wird. Die innere Bewegung, die leidenschaftliche Spannung, das Begehren des Helden steigert sich, neue Umstände, fördernd oder hemmend, verstärken seine Besangenheit und den Kampf, siegreich schreitet der Haupts

charafter vor bis zu einer Lebensäußerung, in welcher bie volle Kraft eines Gesühls und Wollens sich zu einer "That" zusammendrängt, durch welche die hohe Spanunug des Helden sür den Augenblick gelöst wird. Von da beginnt eine Umkehr der Handlung; der Held erschien bis dahin in einseitigem aber erfolgreichem Begehren, von innen nach außen wirkend, die Lebensverhältnisse, in denen er auftrat, mit sich verändernd. Von dem Höhenpunkt wirkt das, was er gethan hat, auf ihn selbst zurück und gewinnt Macht über ihn; die Außenwelt, welche im Aussteigen des leidenschaftlichen Kampses durch den Helden besiegt wurde, erhebt sich im Kampse über ihn. Immer stärker und siegreicher wird diese Gegenwirkung, die sie zuletzt in der Schlußkatastrophe mit unwiderstehlicher Gewalt den Helden unterliegen macht. Auf solche Katastrophe folgt schnell das Ende des Stückes, der Zustand, wo die Wiederherstellung der Ruhe nach dem Kampse sichtbar wird.

Bei bieser Anordnung sieht man zuerst das Werden der Aftion, dann die Wirkungen der Reaktion; der erste Theil wird bestimmt durch die aus der Tiese des Helden herausbrechens den Forderungen, der zweite durch die Gegenforderungen, welche die heftig aufgeregte Umgebung erhebt. Dies ist der Bau der Antigone, des Aias, aller großen Tragödien Shakesspeare's mit Ausnahme des Othello und Lear, dann der Inngfrau und, weniger sicher, der Doppeltragödie Wallensstein.

Die andere Anordnung bes Dramas dagegen stellt ben Helden beim Beginn in verhältnismäßiger Ruhe unter Lebens-bedingungen dar, welche fremden Gewalten einen Ginfluß auf sein Inneres nahe legen. Diese Gewalten, die Gegenspieler, arbeiten mit gesteigerter Thätigkeit so lange in die Seele des Helden, bis sie denselben auf dem Höhenpunkt in eine vershängnißvolle Befangenheit versetzt haben, von welcher ab der Held in leidenschaftlichem Drange, begehrend, handelnd abwärts bis zur Katastrophe stürzt.

Dieser Bau benutt die Gegenspieler, um die starke Beswegung der Hauptspieler zu motiviren; das Verhältniß der Hauptsiguren zu der Idee des Dramas ist ein durchaus ans deres, sie treiben in der aufsteigenden Handlung nicht, sondern werden getrieben.

Beispiele für diese Art des Baues sind König Dedipus, Othello, Lear, Emilia Galotti, Clavigo, Kabale und Liebe.

Es könnte scheinen, daß diese zweite Methode der Dramenbildung die wirksamere sein müsse. Allmählich, in besonders genauer Aussührung sieht man die Conslikte, durch welche daß Leben der Helden gestört wird, daß Innere derselben bestimmen. Gerade da, wo der Zuschauer kräftige Steigerung der Wirkungen sordert, tritt die vordereitete Herrschaft der Hauptcharaktere ein, Spannung und Theilnahme, die in der zweiten Hälfte des Dramas schwerer zu erhalten sind, bleiben auf die Hauptpersonen sestgebannt, der stürmische und unaushaltsame Vortschritt nach abwärts ist gewaltigen und erschütternden Wirkungen besonders günstig. Und in der That sind Stosse, in denen daß allmähliche Entstehen einer verhängnißvollen Leidenschaft enthalten ist, die den Helden zuletzt dem Untergange zusührt, für solche Behandlung vorzugsweise günstig.

Aber das beste dramatische Recht hat diese Art und Weise des Baues dennoch nicht, und es ist kein Zusall, daß die größten Stücke von solcher Beschaffenheit bei tragischem Aussgang dem Hörer in die Bewegung und Erschütterung leicht eine quälende Empfindung mischen, welche Freude und Ersfrischung verringert. Denn sie zeigen den Helden nicht vorzugsweise als thatlustige, angreisende Natur, sondern als einen Empfangenden, Leidenden, der übermächtig bestimmt wird durch das Gegenspiel, das von außen in ihn schlägt. Die höchste Gewalt einer Menschenkraft, das was am unwiderstehlichsten die Herzen der Zuhörer fortreißt, ist zu allen Zeiten der kühne Sinn, der rücksichtslos sein eigenes Innere den Gewalten,

welche ihn umgeben, gegenüberstellt. Das Wesen des Dramas ist Kamps und Spannung; je früher diese durch den Hauptschelden selbst hervorgerusen und geleitet werden, desto besser.

Es ist wahr, jene erste Banweise des Dramas birgt eine Gesahr, welche auch durch das Genie nicht in jedem Falle siegreich überwunden wird. Bei ihr ist in der Regel der erste Theil des Dramas, der den Helden in gesteigerter Spannung dis zum Höhenpunkt hinaustreibt, in seinem Ersolge gesichert; aber der zweite Theil, welcher doch die größeren Wirkungen sordert, hängt zumeist von dem Gegenspiel ab, und dies Gegenspiel muß hier in hestigerer Bewegung und in verhältnismäßig größerer Berechtigung motivirt werden. Das mag die Answerssamseit zerstreuen, anstatt sie zu steigern. Dasu kommt, merksamkeit zerstreuen, anstatt sie zu steigern. Dazu kommt, daß der Held vom Höhenpunkt seines Handelns schwächer ersscheinen uns als die gegenwirkenden Gestalten. Auch dadurch mag das Interesse an ihm verringert werden. Doch trog dieser Schwierigkeit darf der Dichter nicht in Zweisel sein, welcher Anordnung er den Vorzug zu geben hat. Seine Arseit wird schwerer, es gehört bei solcher Anlage große Kunst dazu, die letzten Afte gut zu machen. Aber Begabung und gutes Glück sollen das überwinden. Und die schönsten Kränze, welche die dramatische Kunst zu geben vermag, sinken auf das gelungene Werk. Allerdings ist der Dichter hierbei von seinem Stoff abhängig, der zuweilen keine Wahl läßt. Deshalb ist eine der ersten Fragen, welche der Dichter an einen lockenden Stoff zu stellen hat, ob derselbe im Spiel oder Gegenspiel aufsteigt.

Es ist belehrend, in dieser Beziehung die großen Dichter zu vergleichen. Bon den wenigen Dramen des Sophokles, die und erhalten sind, gehört die Mehrzahl (4) denen an, wo der Hauptspieler die Führung hat, wie ungünstig auch das Gebiet epischer Stosse für die freie Selbstbestimmung der Helden war. — Die höchste Krast und Kunst aber bewährt hier Chatespeare. Er vorzugsweise ist ber Dichter ber schnell entschlossenen Charaftere, Lebensfeuer und Mark, gedrungene Energie und hochgespannte männliche Kraft seiner Helben treiben gleich nach der Eröffnungssene die Stücke in schneller Steigerung auswärts.

In schneidendem Gegensatz zu ihm steht die Neigung der großen beutschen Dichter bes vorigen Jahrhunderts. Gie lie= ben breites Motiviren, forgfältiges Begründen bes Ungewöhn= lichen. In mehren ihrer Dramen sieht es aus', als würden ihre Helben ruhig in gemäßigter Stimmung, in unsichern Berhältniffen beharren, wenn man fie nur ließe. Und wie ben meiften Heldencharakteren ber Deutschen fröhliche Rraft, hartes Selbstvertrauen und schneller Entschluß zur That feb= len, so stehen sie auch in der Handlung unsicher, grübelnd, zweifelnd, mehr durch äußere Verhältnisse als durch rücksichts= loses Fordern fortbewegt. Das ift bedeutungsvoll für die Bil= dung des vorigen Jahrhunderts, für Kultur und Seelenleben eines Volkes, bem das fröhliche Gedeihen, ein öffentliches Leben, Selbstregierung so sehr fehlten. Sogar Schiller, welcher doch heftige Leidenschaften aufzuregen weiß, liebt es, den Gegen= spielern im ersten Theil, ben Haupthelden erst im zweiten vom Höhenpunkt abwärts die Führung zu geben. Go werden in Rabale und Liebe Ferdinand und Luise durch die Intriganten fortgeftoßen, erft von der Scene zwischen Ferdinand und bem Bräsidenten, nach dem tragischen Moment, übernimmt Ferdinand die Führung bis zum Ende. Roch schlechter steht der Held Don Carlos zu ber Handlung seines Stückes, er wird sowohl in ber steigenden als in ber fallenden Sälfte bevormundet. In Maria Stuart hat die Heldin allerdings die verhängnifvolle Leitung ihres Schicksals bis zum Söhenpunkt, ber Bartenscene, insofern fie bie Stimmungen ihrer Wegenspieler beherrscht: ber vorwärts treibende Theil find aber, wie durch ben Stoff geboten war, die Intriganten und Elisabeth.

Weit bekannter und boch von geringerer Bebeutung für ben Bau des Dramas ist die Unterscheidung ber Dramen,

welche von der letzten Wendung im Geschief des Helden und von dem Inhalt der Katastrophe hergenommen wird. neue Bubne ber Dentschen unterscheidet zwei Urten bes ernften Dramas, Tranerspiel und Schauspiel. Die strenge Unterscheidung in diesem Sinne ift auch bei uns nicht alt, sie ist auf ben Repertoiren erft feit Iffland burchgeführt. Und wenn man jest auf ber Bubne zuweilen Luftspiel, Schauspiel und Tranerspiel als brei verschiebene Urten ber recitirenden Dar= stellung einander gegenüberftellt, so ift boch bas Schauspiel feinem Befen nach feine britte gleichstebenbe Urt bes bramatijden Schaffens, fondern eine Unterabtheilung bes ernften Dramas. Die attische Bubne hatte nicht ben Ramen, aber bie Sache. Schon zur Zeit bes Leschplos und Sophofles war ein finsterer Ausgang keineswegs ber Tragodie unentbehrlich, von sieben erhaltenen Tragodien des letzteren haben zwei, Nias und Philoftetes, ja in ben Augen ber Athener auch Debipus auf Rolonos, einen milben Schluß, welcher bas Schickfal bes helben zum Beffern wendet. Gelbst bei Guripides, dem die Poetif nachrühmt, daß er duftern Ausgang liebe, find unter fiebzehn erhaltenen Tragodien außer der Illcestis noch vier: Helena, Iphigeneia in Tauris, Andromache, Bon, beren Ende bem unferer Schaufpiele entspricht; bei mehren anderen ift ber traurige Ausgang zufällig und unmotivirt. Und es scheint, daß die Athener bereits benfelben Geschmack hatten, ben wir an unsern Zuschauern fennen, sie saben am liebsten folde Tragodien, welche in unserem Sinn Schan= spiele waren, in benen ber Held arg burch bas Schickfal gezauft wurde, aber zulett haut und haar gerettet babontrug.

Auf ber modernen Bühne ist unleugbar die Berechtigung des Schauspiels noch größer geworben. Edler und freier fassen wir die Menschennatur, wir vermögen reizvoller, wirksamer und genauer innere Kämpse des Gewissens, entgegenstehende lleberzeugungen zu schildern. In einer Zeit, in welcher man sogar über Abschaffung der Todesstrafe verhandelt hat, sind

bie Toten am Ende eines Stückes, so scheint es, leichter zu entbehren; wir trauen in der Wirklichkeit einer starken Menschenkraft zu, daß sie die Pflicht des Lebens sehr hoch halte, auch schwere Missehat nicht durch den Tod, sondern durch ein reineres Leben büße. Aber diese veränderte Auffassung des irdischen Daseins kommt dem Drama nicht nach seder Richtung zu Gute. Es ist wahr, der tötliche Ausgang ist zumal bei modernen Stossen weniger Bedürsniß als bei dramatischer Behandlung epischer Sagen oder älterer geschichtslicher Begebenheiten. Aber nicht, daß der Held zuletzt am Leben bleibt, macht ein Stück zum Schauspiel, sondern daß er aus den Kämpsen als Sieger oder durch einen Ausgleich mit seinem Gegensatze versöhnt hervorgeht. Ist er am Ende der unterliegende, nunß er gebrochen werden, so behält das Stück nicht nur den Charakter, sondern auch den Namen eines Trauerspiels. Der Prinz von Homburg ist Schauspiel, Tasso eine Tragödie.

Das Drama der Nenzeit hat in den Areis seiner Stoffe ein weites Gebiet ausgenommen, welches der ältern Tragödie der Griechen, ja in der Hauptsache noch der Aunst Shakespeare's fremd war: das bürgerliche Leben der Gegenwart, die Conflikte unserer Gesellschaft. Kein Zweisel, daß die Kämpfe und Leiden moderner Menschen eine tragische Behandlung möglich machen und daß diese ihnen noch viel zu wenig zu Theil geworden ist; aber das Genrehafte, Zahme und Rücksichtsvolle, welches dieser Gattung von Stoffen in der Negel anhängt, gibt auch der künstlerischen Aussachen völlige Berechtigung, welche gerade hier gern solche Kämpfe vorsührt, denen wir im wirklichen Leben eine milde Ausgleichung zutrauen und wünschen. Bei der breiten und volksthümlichen Ausbehnung, welche diese Behandlung gewonnen hat, gilt es zweierlei hervorzuheben. Erstens, daß die Gesetze für Bau des Schanspiels und Leben der Charaktere in der Hauptsache bieselben sind, wie sür das Tranerspiel, und daß es für den

Schaffenben nütlich ift, diese Gesetze aus dem Drama hohen Stils zu erkennen, wo jeder Verstoß dagegen dem Erfolg des Stückes verhängnisvoll werden mag.

Zweitens aber, daß das Schauspiel, bei welchem eine weichere Ausgleichung der Conflitte im zweiten Theile nothewendig ist, doppelt Ursache hat, in der ersten Hälfte herzhaftes und frisches Begehren seines Helden durch seine Charatterschilderung zu motiviren. Es kommt sonst in Gesahr, zu einem Situationsstück oder Antriguenstück zu werden, im ersten Fall einer behaglichen Schilderung von Zuständen und charakteristischen Sigenthümlichkeiten die kräftige Bewegung einer einsheitlichen Handlung zu opfern, im andern Fall über den schildung der Charaktere zu vernachlässigen. Das erstere ist Neigung der Deutschen, das andere der Romanen; beide Arten der Zurichtung eines Stosses sind einer würdigen Behandelung eruster Kämpse ungünstig, sie gehören ihrem Wesen nach der Komödie, nicht dem ernsten Drama an.

## fünf Cheile und drei Stellen des Dramas.

Durch die beiden Hälften der Handlung, welche in einem Punkt zusammenschließen, erhält das Drama, — wenn man die Anordnung durch Linien verbildlicht, — einen phramidaslen Ban. Es steigt von der Einleitung mit dem Zutritt des erregenden Moments dis zu dem Höhenpunkt, und fällt von da dis zur Katastrophe. Zwischen diesen drei Theilen liegen die Theile der Steigerung und des Falles. Zeder dieser fünf Theile kann aus einer Scene oder aus einer gegliederten Folge von Scenen bestehen, nur der Höhenpunkt ist gewöhnlich in einer Hauptscene zusammengesaßt.

b) Steigerung, c) Höhenpunkt, d) Fall ober Umkehr, e) Katastrophe, haben jeder Besonderes in
Zweck und Baueinrichtung. Zwischen ihnen stehen drei wichtige scenische Wirkungen, durch
welche die fünf Theile sowohl geschieden als verdunden werden.
Bon diesen drei dramatischen Momenten steht eines, welches
den Beginn der bewegten Handlung bezeichnet, zwischen Einleitung und Steigerung, das zweite, Beginn der Gegenwirkung,
zwischen Höhenpunkt und Umkehr, das dritte, welches vor Eintritt der Katastrophe noch einmal zu steigern hat, zwischen
Umkehr und Katastrophe. Sie heißen hier: das erregende
Moment, das tragische Moment, das Moment der letzten
Spannung. Die erste Wirkung ist jedem Drama nöthig, die

zweite und britte sind gute, aber nicht unentbehrliche Hilfsmittel. — Es werden deshalb im Folgenden acht Bestandtheile des Dramas in ihrer Reihenfolge aufgeführt. Die Einleitung. Der Brauch des Alterthums war,

die Vorbedingungen der Handlung in einem Prolog mitzutheilen. Der Prolog des Sophokles, ja schon des Aeschylos ist ein durchaus nothwendiger und wesentlicher Theil der Handlung, dramatisch belebt und gegliedert, welcher genau unserer Eröffnungsscene entspricht und in ber alten Regiebe= beutung des Wortes den Theil der Handlung umfaßt, welcher vor dem Einzugsgefang bes Chors lag. Bei Euripides ift er in nachlässiger Rückfehr zu der älteren Gewohnheit ein epischer Botenbericht, den eine Maske den Zuhörern abstattet, die nicht einmal immer in dem Stück selbst auftritt, wie Aphrodite im Hippolytos, der Geift des getöteten Polydoros in der Hetabe. — Bei Shakespeare ift ber Prolog ganz von der Sandlung abgelöst, er ist nur Anrede bes Dichters, enthält Artigkeit, Entschuldigung, die Bitte aufzumerken. Die deutsche Bühne hat, seit ihr nicht mehr nöthig ift, Ruhe und Aufmerksamkeit zu erbitten, diesen Prolog zwedmäßig aufgegeben, fie läßt ihn als Festgruß, welcher einmal eine einzelne Bor= stellung auszeichnet, ober als zufällige Laune bes Dichters zu. Bei Shatespeare sowohl als bei uns ist die Einleitung wieder in die rechte Stelle getreten, fie ift mit bramatischer Bewegung erfüllt und ein organischer Theil im Ban bes Dramas geworden. Doch hat in einzelnen Fällen die neuere Buhne einer anderen Versuchung nicht widerstanden, die Ginleitung zu einem Situationsbilbe auszuweiten und als besonderes Borspiel bem Drama voranszusenden. Berühmte Beispiele find die Jungfrau von Orleans und das Rathchen von Heil= bronn, Wallenfteins Lager, und bie schönften aller Prologe, die zu Fauft.

Daß solche Ablösung ber Eröffnungssene bedenklich ist, wird leicht zugegeben werden. Der Dichter, welcher sie als

ein getrenntes Stück behandelt, ift gezwungen, ihr eine Ausbehnung und Gliederung zu geben, welche ihrer innern Bebeutung nicht entspricht. Was als ein Besonderes durch starten Einschnitt abgesetzt erscheint, verfällt ben Gesetzen jeder größeren dramatischen Ginheit, es muß wieder eine Ginleitung, Steige= rung, eine mäßige Sobe, einen Abschluß erhalten. Solche Boraussetzungen eines Dramas aber, die Zustände vor dem Eintritt ber bewegenden Kraft, sind einer fraftig gegliederten Bewegung nicht gunftig, und ber Dichter wird beshalb feine Bersonen in ausgeschmückten und verhältnismäßig breit aus= geführten Situationen vorzuführen haben. Er wird diese Situationen in einiger Fille und Reichlichkeit geben muffen, weil jeder abgeschlossene Bau auch eine selbständige Theilnahme erwecken und befriedigen foll, was nur bei gewiffer Zeitdauer möglich ift. Dadurch aber entstehen zwei lebelftände, einmal daß der Haupthandlung die auf unserer Bühne ohnedies nicht reichlich zugemeffene Zeit beschränft wird, und ferner, daß das Vorspiel durch die breite Behandlung und den ruhigen Inhalt wahrscheinlich eine Farbe erhält, welche von ber bes Dramas abweicht und den Hörer zerftreut und befriedigt, anftatt ibn vorzubereiten.

Es ist fast immer Bequemlichkeit des Dichters und mangelshafte Anordnung des Stoffes, welche bei einem Bühnenstück den Aufbau des Borspiels veranlaßt. Kein Stoff darf weitere Boraussetzungen behalten, als solche, welche sich in wenigen kurzen Strichen wiedergeben lassen.

Da die Darstellung von Ort, Zeit, Bolksthum und Lebensverhältnissen des Helden der Einseitung des Dramas zukommt, so wird diese zunächst das Umgebende kurz charafeterisiren. Außerdem wird dem Dichter hier Gelegenheit soe wohl die eigenthümliche Stimmung des Stückes wie in kurzer Onverture anzudenten, als auch das Tempo desselben, die größere Leidenschaftlichkeit oder Ruhe, mit welcher die Handelung forteilt. Der gemäßigte Gang, das milde Licht im

Tasso wird durch den heitern Glanz des sürstlichen Gartens, die ruhige Unterhaltung der geschmückten Frauen, die Kränze, das Schmücken der Dichterbilder eingesührt. In Maria Stuart gibt das Erbrechen der Schränke, der Streit Pauslet's mit der Kennedy ein gutes Bild der Lage. Im Nathan ist die erregte Unterhaltung des heimkehrenden Nathan mit Daja eine vortresssliche Einsührung in den würdigen Gang der Handlung und in die Gegensähe der innerlich bewegten Charaktere. In den Piccolomini gibt die Begrüßung der Generäle und Questenberg's eine besonders schöne Vorbereitung in die allmählich steigende Bewegung. Der größte Meisster in guten Ansängen ist aber Shakespeare. In Romeo: ster in guten Anfängen ist aber Shafespeare. In Komeo: Tag, offene Straße, Händel und Schwerterklirren der seinds lichen Parteien; in Hamlet: Nacht, der spannende Commandosruf, Aufziehen der Wache, das Erscheinen des Geistes, unsuhige, düstere, zweiselvolle Erregtheit; in Macketh: Sturm, Donner, die unheimlichen Hexen auf wüster Haide. Und wieder in Richard III.: feine auffallende Umgebung, ein einzelner Mann auf der Bühne, der Alle beherrschende Bösewicht, der das ganze dramatische Leben des Stückes regiert, sich sollie der Kresser kruste sich selbst den Prolog sprechend. So in jedem seiner kunft= volleren Dramen.

Als Regel gelte, daß es nützlich ift, den ersten Accord nach Eröffnung der Bühne so start und nachdrücklich anzusschlagen, als der Charakter des Stückes erlaubt. Es versteht sich, daß man den Clavigo nicht mit Trommelwirbel und den Tell nicht mit Aindergezänk in hänslichem Stillleben eröffnet; eine dem Stücke angemessene kurze Bewegung führe zwanglos zu der ruhigeren Exposition über. Zuweilen ist dieser erste anspannende Accord bei Shakespeare, dem seine Bühne grössere Treiheit gestattete, von der solgenden Exposition durch einen scenischen Einschnitt geschieden; so solgt ihm im Hamlet eine Hosssche, im Macbeth das Austreten Dunkan's und der Schlachtbericht. Ebenso im Inlins Cäsar, wo Unterredung und

Streit der Tribunen und Plebejer den ersten stärkeren Anschlag bilden, welchem sich die Exposition: Unterredung des Cassius und Brutus und sestlicher Einzug des Cäsar, auschließt. Auch in Maria Stuart folgt dem Streit mit Paulet die Expositionssicene: Maria und Kennedh; so im Tell dem reizvollen, nur zu melodramatischen Eröffnungsbilde die Unterredung der Landleute.

Nun ist allerdings dieser Accord des Anfangs nicht noth= wendig ein lautes Zusammentonen verschiedener Personen, febr gut mögen auch furze Seelenbewegungen ber Haupt= personen das erfte Kräuseln fleiner Wellen andeuten, welches Die Stürme bes Dramas einzuleiten hat. Go geht in Emilia Galotti die Exposition von der unruhigen Bewegung des Prinzen am Arbeitstisch durch die in größerem Wellenschlage gehaltene Unterredung mit Conti bis in die Scene mit Marinelli, welche das aufregende Moment: Nachricht von der bevorstehenden Vermählung Emilia's, enthält. Aehnlich, aber weniger beguem im Clavigo von der Unterredung am Schreib= tische bes Clavigo burch die Wohnung der Marie bis zum Beginn ber Handlung selbst: bem Besuch des Beaumarchais bei Clavico. Ja die Handlung kann sich allmählich so erheben, daß die gehaltene Rube des Anfangs eine wirksame Unterlage bildet, wie in Goethe's Iphigenie.

Wenn Shakespeare und die Deutschen der frühern Zeit — Sara Sampson, Clavigo — in der Einleitung den Scenen-wechsel nicht vermieden haben, so ist das für unsere Bühne nicht nachzuahmen. Die Exposition soll jedes Zerstreuende von sich fern halten; ihre Aufgabe, vorzubereiten, erfüllt sie am besten, wenn sie so fortläuft, daß dem kurzen einleiten- den Accord eine ausgeführte Scene folgt, welche durch schnellen llebergang mit der folgenden Scene des erregenden Momentes verdunden ist. Julius Cäsar, Maria Stuart, Wallenstein sind nach dieser Richtung trefsliche Vorbilder.

Die Schwierigkeit, auch den Vertretern des Gegenspiels

eine Stelle in der Einleitung zu geben, ist nicht unüberwindlich. In der scenischen Anordnung wenigstens muß der Dichter seine volle Herrschaft über den Stoff empfinden, und es ist gewöhnlich nur eine Besangenheit seiner Einbildungskraft, wenn ihm dergleichen unmöglich scheint. Sollte aber die Einfügung der Gegenpartei in die Exposition unthunlich werden, so ist immer noch Zeit, dieselbe in den ersten Scenen der bewegten Handlung vorzusühren.

Ohne sich beshalb die möglichen Fälle in eine Schablone zu zwängen, barf ber Dichter festhalten, daß ein regelmäßiger Ban der Einleitung folgender ist: scharf bezeichnender Accord, ausgesührte Scene, kurzer Uebergang in das erste Moment der Bewegung.

Das erregende Moment. Der Eintritt der bewegsten Handlung findet an der Stelle des Dramas statt, wo in ber Seele bes Belben ein Gefühl ober Wollen auffteigt, welches bie Veranlassung zu der folgenden Handlung wird, oder wo das Gegenspiel den Entschluß faßt, durch seine Hebel den Helben in Bewegung zu setzen. Offenbar wird dieses Treibende bedeutsamer in solchen Stücken hervortreten, bei denen der Hauptspieler die erste Hälfte willenskräftig beherrscht, aber es bleibt bei jeder Anordnung ein wichtiges Moment der Hand-lung. Im Julius Säsar ist dies Treibende der Gedanke den Säsar zu töten, welcher durch das Gespräch mit Sassins all-mählich in die Seele des Brutus gelegt wird. Im Othelso tritt es nach den stürmischen Nachtscenen, der Exposition, durch die zweite Unterredung zwischen Jago und Rodrigo hersvor mit der Berabredung, Desdemona und den Mohren zu entzweien. In Richard III. dagegen steigt es im ersten Ansfange des Stückes zugleich mit der Exposition ans der Seele des Helben als fertiger Plan herauf. Beidemal ist seine Stellung bezeichnend für den Charakter der Stücke, im Othello, wo das Gegenspiel führt, am Schluß einer längeren Einleitung, im Richard, wo der Bösewicht allein herrscht, im ersten Austritt. Im Romeo kommt bies veranlassenbe Motiv an die Seele des Helden in der Unterredung mit Benvolio, als Entschluß das Maskensest zu besuchen, und unmittels dar vor dieser kleinen Scene läuft als Parallelscene die erste Unterredung zwischen Paris und Capulet, durch welche das Schicksal India's bestimmt wird; beide scenischen Momente, so bedeutsam nebeneinandergestellt, bilden zusammen das Treisbende dieses Dramas, welches zwei Helden hat, die beiden Liebenden. In Emilia Galotti sinkt es als Nachricht von der bevorstehenden Vermählung der Heldin in die Seele des Prinzen, im Clavigo ist es die Ankunst des Beaumarchais bei seiner Schwester, in Maria Stuart ist es das Bekenntniß, welches Mortimer der Maria ablegt.

Schwerlich wird Jemand die Ansicht hegen, daß der Faust besser ein regelmäßiges Bühnendrama geworden wäre; aber es ist gerade beiehrend, an biesem größten Gedicht der Deutschen zu begreifen, wie die Gefetze des Schaffens noch bei der freieften Erfindung in dramatischer Form Gehorsam forderten. Auch Dieses Stück hat ein erregendes Moment, den Gintritt bes Mephifto in die Stube des Faust. Was vorhergeht, ift Exposition, die bramatisch bewegte Handlung umfaßt das Verhält= niß zwischen Faust und Gretchen; sie hat ihre steigende und fallende Hälfte, von dem Erscheinen des Mephisto steigt sie bis zum Höhenpunkt, ber Scene, welche die Hingabe Gretchens an Fauft andeutet, von da fällt fie bis zur Rataftrophe. Das Ungewöhnliche bes Baues liegt, abgesehen von ben späteren Episoben, nur barin, bag bie Scenen ber Ginleitung und bes erregenden Momentes das halbe Stück füllen, und etwa, daß ber Höhenpunkt nicht stark herausgetrieben ift. Im Uebrigen aber hat das Stück, beffen Scenen wie an einem Faben qu= sammengereiht scheinen, eine kleine vollständig geordnete Sand= lung von einfacher und sogar regelmäßiger Beschaffenheit. Man hat nur nöthig, die Begegnung mit Gretchen als an das Ende eines erften Aftes geftellt zu benfen.

Shakespeare behandelt dies Eintreten der Bewegung mit besonderer Sorgsalt. Ist ihm das erregende Moment einmal zu klein und leicht, wie in Romeo und Iulie, so weiß er es zu verstärken; deshalb muß Romeo, nachdem das Eindringen bei den Capulet beschlossen ist, vor dem Hause seine sinsteren Uhnungen aussprechen. In drei Stücken hat er dabei seiner Neigung, ein Motiv zu wiederholen, nachgegeben. Iedesmal mit großer Wirkung. Wie die Seene im Othello: "Schaff einen Beutel mit Geld" eine Bariation des einleitenden Acscordes ist, so auch die Heren, welche dem Macketh die blutigen Gedanken aufregen, so der Geist, welcher dem Hamlet den Mord verfündet. Was im ersten Aufgange des Stückes Ton und Farbe andeutete, wird auch die aufstachelnde Gewalt für die Seele der Helden.

Aus ben angeführten Beispielen ist ersichtlich, daß dies Monient der Handlung in sehr verschiedener Gestalt auftreten könne. Es mag eine ausgeführte Scene füllen, es mag in wenigen Worten zusammengefaßt werden. Es muß durchaus nicht immer von außen in die Scele des Helden oder seines Gegenspielers dringen, es darf ebenso ein Gedanke, ein Wunsch, ein Entschluß sein, welcher durch eine Reihe von Vorstellungen aus dem Innern des Helden selbst gelockt wird. Immer aber bildet es den llebergang von der Einleitung zur aussteigenden Handlung, entweder als plötzlich eintretend, wie Mortimer's Erklärung in Maria Stuart und die Rettung Baumgarten's im Tell, oder allmählich durch Gespräch und innere Vorgänge herausgebildet, wie der Entschluß des Mordes bei Brutus, wo an keiner Stelle des erwähnten Zwiegesprächs die surchtbaren Worte ausgesprochen sind, die Bedeutung der Scene dagegen durch den Argwohn, welchen der dazwischentretende Cäsar ausstrück, bedeutsam herausgehoben wird.

Doch ift für die Arbeit zu beachten, daß dies Moment eine große Ausführung nur selten verträgt. Es steht im Anfange des Stückes, wo mächtiges Eindringen auf die Hörenden weber nöthig noch rathsam ist. Es hat den Charakter eines Motivs, welches Richtung gibt und vorbereitet, nicht selbst einen Ruhepunkt darbietet. Es darf nicht unbedeutend sein, aber auch nicht so stark hervortreten, daß es nach der Empfindung der Zuschauer dem Folgenden zu viel vorweg nimmt, also die Spannung, die es erregen soll, verringert oder bereits über das Schicksal des Helden entscheidet. Hamlet's Verdacht darf durch die Offenbarung des Geistes nicht zu unbedingter Gewißheit erhoben werden, sonst müßte der Verlauf des Stückes ein anderer werden. Des Cassius und Brutus Entschluß darf nicht in klare Worte gesaßt als sertig heraustreten, damit die solgende Ueberlegung des Brutus und die Verschwörung als Fortschritt erscheinen. Der Dichter wird also die Wichtigkeit, womit er dasselbe hervorhebt, wohl abzudämpfen haben.

Immer aber wird er dasselbe so früh als möglich bringen, denn erst von ihm ab beginnt ernste dramatische Arbeit.

Eine bequeme Einrichtung für unsere Bühnen ist: nach der Einleitung das erregende Moment in mäßiger Scene zu geben und die erste folgende Steigerung in größerer Aussführung anzuschließen. Von solchem regelrechten Bau ist z. B. der erste Att der Maria Stuart.

Die Steigerung. Die Handlung ist in Bewegung gesetht, die Hauptpersonen haben ihr Wesen dargelegt, die Theilsnahme ist angeregt. In einer gegebenen Richtung hebt sich Stimmung, Leidenschaft, Berwicklung. Es ist in modernen Stücken kein unbedeutender Theil des dreistündigen Dramas, welcher dieser Steigerung gehört. Seine Einrichtung hat vershältnißmäßig geringe Schwierigkeit. Folgendes sind die gemeingiltigen Regeln dasier.

Bar es nicht möglich, die wichtigsten Personen des Gegenspiels oder der Hauptgruppe im Vorhergehenden darzustellen, so muß ihnen jetzt ein Raum geschafft und Gelegenheit zu bedeutsamer Thätigkeit gegeben werden. Auch solche, welche erst in der zweiten Hälfte des Dramas wirtsam sind, müssen

bringend wünschen, sich schon jett dem Hörer befannt zu machen. — Ob die Steigerung in einer oder in mehren Stufen bis zum Höhenpunkt laufe, hängt von Stoff und Behandlung ab. In jedem Fall ist ein Absatz in der Handlung auch in der Scenenbildung so auszudrücken, daß die dramatischen Mos mente, Auftritte und Scenen, welche bemfelben Abschnitt ber Handlung angehören, auch unter einander zur Einheit geordnet werden, als Hauptscene, Nebenscenen, Zwischenglieder. Im Julins Casar 3. B. besteht die Steigerung vom Moment der Erregung bis jum Sobenpunft nur aus einer Stufe, ber Berschwörung. Diese bildet mit den vorbereitenden und der dazu gehörigen Scene des Gegensatzes — Brutus und Portia — eine ansehnliche, auch nach den Bedürsnissen unserer Bühne fehr icon gebaute Scenengruppe, an welche fich jogleich bas Scenenbundel fchließt, welches um bie Morbscene, ben Bobenpunft, geordnet ist. Dagegen läuft in Romeo und Julie die Steigerung in vier Absätzen bis zum Höhenpunfte. Der Ban dieser steigernden Scenengruppen ist hier folgender: Erste Stuse: der Maskenball. Dreitheilig: zwei Vorscenen (Inlia mit Mutter und Amme. Romeo und seine Genossen) und eine Hauptscene: der Ball selbst (bestehend aus einem Vorschlag: Unterredung der Diener, und aus vier Momenten: Capulet ermunternd, Thbalt's Zorn und Zurechtweisung, Gespräch der Liebenden, Julia und die Amme als Schluß). — Zweite Stuse: die Gartenscene. Kurze Vorscene (Benvolio und Mercutio den Romeo suchend) und große Hauptscene (die Liebenden beschließen Vermählung). — Dritte Stuse: die Tranung. Viertheilig: erste Scene: Lorenzo mit Romeo. Zweite Scene: Romeo und Genossen und Amme als Botenläuferin. Dritte Scene: Inlia und Amme als Botenläuferin. Bierte Scene: Lorenzo und die Liebenden, die Trauung. — Bierte Stufe: Thbalt's Tod. Gine Aftionsscene.

Es folgt die Scenengruppe des Höhenpunktes, welche von den Worten Julia's: "Hinab du flammenhufiges Gespann"

beginnt und bis zu Romeo's Abschied: "Der Schmerz trinkt unser Blut, leb' wohl!" reicht. — Man beachte in den vier Stufen der Steigerung den verschiedenen Ban der einzelnen Scenen. 3m Mastenball find fleine Scenen in rafcher Folge bis zum Schluß zusammengefügt, die Gartenscene ist ausgessührte große Scene der Liebenden, im schönen Abstich dazu sind in der Scenengruppe der Trauung die Vermittler Lorenzo und bie Umme thätig und im Vorbergrund gehalten, die Liebenden gedeckt; Tybalt's Tod ift der starke Absatz, welcher bie gesammte Steigerung vom Höhenpunkte scheibet, beffen Scenen höheren Schwung, leibenschaftlichere Bewegung haben. Die Anordnung des Stückes ist sehr sorgfältig, die Fortschritte der beiden Helden und die Motive dafür sind in je zwei neben= einanderlaufenden Scenen für jeden besonders bargelegt.

Dieselbe Art ber Steigerung, langsamer, mit wenigen banfigem Scenenwechsel, ift bei ben Deutschen. In Rabale und Liebe 3. B. ist das aufregende Moment des Stückes der Be-richt des Wurm an den Later, daß sein Ferdinand die Tochter bes Musikus liebe. Bon ba steigt bas Stück im Gegenspiel burch vier Stufen. Erfte Stufe (ber Bater forbert bie Heirat mit der Milford) in zwei Scenen: Vorscene (er läßt durch Kalb die Verlobung befannt machen), Hauptscene (er zwingt den Sohn die Milford zu besuchen). — Zweite Stufe (Ferdinand und die Milford): zwei Vorscenen, große Hamptscene (die Lady besteht darauf ihn zu heiraten). — Dritte Stufe: zwei Vorscenen, große Hauptscene (ber Präsident will Luise in Haft nehmen, Ferdinand widersteht). — Vierte Stufe: zwei Scenen (Plan des Präsidenten mit dem Briese und die Verschwörung der Schurken). Darauf solgt der Höhenpunkt. Hauptscene: die Abkassung des Brieses. Anch dieses Stück hat die Eigenthümlichkeit, zwei Haupthelben zu haben, die beiden Liebenden. Der Inhalt des Dramas ist allerdings peinlich, aber der

Bau ift bei einiger Unbehilflichkeit in der Scenenführung boch

im Ganzen regelmäßig und besonderer Beachtung werth, weil er weit mehr burch richtige Empfindung des jungen Dichters, als durch sichere Technik hervorgebracht ist.

Hür die Scenen der Steigerung gilt der Satz, daß sie eine sortlausende Verstärkung der Theilnahme hervorzubringen haben; sie müssen deshalb nicht nur durch ihren Inhalt den Fortschritt darstellen, auch in Form und Behandlung eine Vergrößerung zeigen, und zwar mit Wechsel und Schattirunsgen in der Ausssührung; sind mehre Stufen nöthig, so muß die vorletzte oder letzte den Charakter einer Hauptscene erhalten.

Der Höhenpunkt bes Dramas ift bie Stelle bes Stückes, in welcher bas Ergebniß bes aufsteigenden Rampfes stark und entschieden heraustritt, er ist fast immer die Spitze einer groß ausgeführten Scene, an welche sich die kleineren Berbindungsseenen von der Steigerung und der fallenden Handlung heranlegen. Allen Glanz der Poefie, alle drama= tische Kraft wird der Dichter anzuwenden haben, um diesen Mittelpunkt seines Kunstwerks lebendig herauszuheben. Die bochfte Bebeutung hat er freilich nur in ben Stücken, in benen ber Belb bie aufsteigende Bandlung burch feine innern Scelenvorgänge treibt; bei den Dramen, welche durch das Gegenspiel steigen, bezeichnet er die allerdings wichtige Stelle, wo bies Spiel den Haupthelden gefangen und in die Richtung des Falles verlockt hat. Prachtvolle Beispiele find fast in jedem Stud Chatespeare's und ber Deutschen zu finden. Go ift bie Hättenscene im Lear, das Spiel der drei Gestörten und die Verurtheilung des Sessels vielleicht das Wirkungsreichste, was je auf der Bühne dargestellt wurde, wie auch die Steigerung Lear's bis zu biefer Scene bes ausbrechenden Wahnfinns von furchtbarer Großartigfeit ift. Die Scene ift auch beshalb mert= würdig, weil ber große Dichter hier ben humor gur Berftarfung ber schauerlichen Wirkung benutt hat und weil dies eine von ben febr feltenen Stellen ift, wo ber Borer trot ber un= geheuren Erregtheit mit einem gewiffen Befremben mahrnimmt,

daß Chakespeare zum Heraustreiben ber Wirkung Kunftgriffe anwendet. Edgar ift feine glückliche Zugabe ber Scene. -In anderer Beise lehrreich ist die Banketscene im Macbeth. In diesem Tranerspiel war eine vorausgegangene Scene, die Mordnacht, so gewaltig herausgetrieben, und durch höchste dramatische Poesie so reich ausgestattet worden, daß man an der Möglichkeit einer Steigerung verzweifeln möchte. Und fie ift boch erreicht. Das Ringen mit bem Geift und die fürchter= lichen Gemiffenskämpfe des Mörders find in der unruhigen Scene, zu welcher die feftliche Gefellschaft und ber Königsglang ben wirksamsten Gegensatz bilben, mit einer Wahrheit und wilben Poesie geschildert, bei welcher das Herz des Hörers erbebt. - Im Othello bagegen liegt ber Höhenpunkt in ber großen Scene, in welcher Jago bem Othello die Gifersucht aufregt; fie ift langfam vorbereitet und ber Beginn bes erschütternben Seelenkampfes, in welchem ber Held untergeht. - 3m Clavigo ist er die Bersöhnung Clavigo's mit Marie, in Emilia Galotti der Fußfall Emilia's, in beiden Stücken von dem vorherrschenden Gegenspiel gebeckt. Dagegen ift er bei Schiller wieder in allen Studen fraftig entwickelt.

Dies Heransbrechen der That aus der Seele des Helden oder das Einströmen der verhängnisvollen Eindrücke in dieselbe, das erste große Resultat des hochgesteigerten Kampses oder der Beginn des tötlichen innern Confliktes, muß in sester Verbindung sowohl mit dem Vorgehenden als dem Folgenden ersicheinen, es wird sich durch größere Behandlung und Wirkung abheben, aber es wird in der Regel in seiner Entwicklung aus der Steigerung und in seiner Wirkung auf die Umgebung dargestellt werden; deshalb bildet die Hauptseene des Höhenspunktes gern den Mittelpunkt einer Gruppe von Momenten, welche nach beiden Seiten anschießend aufs und abwärts laufen.

In dem Fall, wo der Höhenpunkt durch ein tragisches Moment mit der sinkenden Handlung verbunden ist, erhält der Bau des Dramas durch das Zusammentreten zweier

wichtiger Stellen, welche sich in scharfem Gegensatz gegen einsander abheben, einiges Besondere. Ueber das tragische Moment selbst nunfte früher gesprochen werden. Dieser Anfang ber selbst mußte senher gesprochen werden. Dieser Ansang der sinfenden Handlung wird am besten mit dem Höhenpunkt versbunden und von den solgenden Momenten des Gegenspiels, zu denen er doch gehört, durch einen Einschnitt — unsern Attschluß — abgesetzt, der wieder am besten nicht unmittelbar nach dem Eintritt dieses Tragischen, sondern durch ein alle mähliches Austönen seines scharfen Klanges bewirkt wird. Es ist dabei gleichgiltig, ob die Verbindung dieser beiden großen abstechenden Scenen durch die Verkopplung in einer Scene oder durch das Zusammenfügen vermittelst eines Zwischensgliedes geschieht. Ein glänzendes Beispiel des ersten Falls ist im Coriolan.

In diesem Stück steigt die Handlung von dem erregensten Moment (Nachricht, daß der Krieg mit den Volskern unsvermeidlich sei) durch die erste Steigerung (Kampf zwischen Coriolanus und Aussteins) bis zum Höhenpunkt, der Ernensung des Coriolan zum Consul. An diese Stelle schließt sich das tragische Moment, die Verbannung. Was die höchste Ers bas tragische Moment, die Verbannung. Was die höchste Ershehung des Helden zu werden schien, das wird durch seinen unbezähmbaren Stolz in das Gegentheil umschlagen. Der Umschlag geschieht nicht plötzlich, man sieht ihn — was Shakespeare überhaupt lieht — sich allmählich auf der Bühne vollziehen, das Ueberraschende des Ergebnisses wird erst am Ende der Seene empfunden. Die beiden hier durch sortlausende Hunkte bilden zusammen eine mächtige Seenengruppe von heftigster Bewegung, das Ganze von breit ansgesührter Wirkung. — Aber auch nach dem Schluß dieser Doppelseene wird die Handlung nicht plötzlich eingeschnitten, denn unmittelbar daran sügt sich als Gegensatz die schnikten, denn unmittelbar daran sügt sich als Gegensatz die schwere, würdig gehaltene Tranerseene des Abschiedes, welche auf das Folgende hinüberleitet, und noch nachdem der Held geschieden, sind die Stimmungen der Zurückgebliedenen wie S\* ein zitternder Nachklang der heftigen Bewegung dargestellt, bevor der Rubepunkt eintritt.

Noch enger verbunden ist Höhenpunkt und tragisches Moment in Maria Stuart. Auch hier ist der Eintritt des Höhenpunktes durch den Monolog und die gehobene lhrische Stimmung der Maria nach Art einer antiken Pathosseene scharf bezeichnet, und die Stimmungsseene durch ein kleines Verbindungsglied mit der großen Dialogseene zwischen Maria und Elisabeth verbunden; aber der dramatische Höhenpunkt reicht noch in diese große Seene hinein, und in ihr selbst liegt der llebergang zu dem verhängnissvollen Streit, der wieder in seiner Entwicklung bis ins Einzelne genau dargestellt ist.

Etwas schärfer ist durch eine ausgesührte Zwischenscene Höhenpunkt und tragisches Moment im Julius Cäsar von einsander gekrennt. Auf die Gruppe der Mordscene solgt die aussgesührte Unterredung der Verschworenen mit Antonius, — dies eingeschobene Glied von sehr schöner Arbeit, — darauf erst die Redescene des Brutus und Antonius; auch nach dieser Scene solgen kleine Uebergänge zu den Theilen der Umkehr.

Diese enge Verbindung der beiden wichtigen Theile gibt dem Drama mit tragischem Moment eine Größe und Außdehnung der Mitte, welche, wenn man den spielenden Verzgleich mit Linien sortsetzt, die pyramidale Form in eine Doppelspitze verwandelt.

Der schwierigste Theil des Dramas ist die Scenenfolge der fallenden Handlung oder, wie sie wohl genannt wird, der Umfehr; allerdings treten die Gesahren zumeist bei den frastvollen Stücken ein, in denen die Helden die Führung haben. Bis zum Höhenpunkt war die Theilnahme an die einzgeschlagene Richtung der Hanstcharaktere gesesselt. Nach der That entsteht eine Pause. Die Spannung muß auf das Neue erregt werden, dazu müssen neue Kräfte, vielleicht neue Rollen vorgesührt werden, an denen der Hörer erst Antheil gewinnen soll. Schon deshalb droht Zerstrenung und Zersplitterung

ber scenischen Wirkungen. Dazu kommt, daß die Angriffe der Gegenpartei auf den Helden sich nicht immer leicht in einer Person und einer Situation vereinigen lassen, häufig ist es nöthig zu zeigen, wie nach und nach, von verschiedenen Seiten an die Seele des Helden geschlagen wird; auch dadurch mag, gegenüber der Einheit und dem sesten Fortschritt der ersten Hälfte, die zweite zerrissen, vieltheilig, unruhig werden. Zumal bei geschichtlichen Stossen, wo das Zusammensassen der Gegenspartei in wenige Charaktere am schwierigsten ist.

Und doch sordert die Umkehr eine starke Hebung und Berstärkung der scenischen Effekte wegen der Sättigung des Hörers, der größeren Bedeutung des Kampses. Deshalb ist das erste Gesetz sür den Bau dieses Theils, daß die Zahl der Personen soweit nur möglich beschränkt, die Wirkungen in großen Scenen zusammengeschlossen werden. Alle Kunst der Technik, alle Kraft der Ersindung sind nöthig, um hier einen Fortschritt der Theilnahme zu sichern.

Außerdem noch ein Anderes. Vorzüglich dieser Theil des Dramas ift es, welcher ben Charafter bes Dichters in Unspruch nimmt. Denn bas Schicksal gewinnt Macht über ben Helben. seine Kämpfe wachsen einem verhängnisvollen Ausgang zu, ber sein ganges Leben ergreift. Es ift jetzt feine Zeit mehr, durch fleine Kunstmittel, sorgfältige Ausführung, bubiche Gingelheiten, fanbere Motive zu wirfen. Der Rern bes Bangen, Ibee und Führung der Handlung treten mächtig hervor, ber Zuschauer versteht den Zusammenhang der Begebenheiten, sieht Die lette Absicht des Dichters, er foll sich ben bochften Wir= fungen hingeben und er beginnt mitten in seiner Theilnahme prüsend das Maß seines Wissens, seiner gemüthlichen Neigungen und Bedürfniffe an bas Kunftwerf zu legen. Jeder Fehler im Ban, jeder Mangel in der Charafterzeichnung wird jett lebhaft empfunden. Deshalb gilt für diefen Theil die zweite Regel: nur große Züge, große Wirfungen; auch bie Episoben, welche jett gewagt werben, muffen eine gewisse Bedeutung und Energie haben. Wie groß die Zahl der Absäte sein müsse, in denen der Sturz des Helden geschieht, darüber ist keine Borschrift zu geben als etwa, daß die Umkehr eine geringere Zahl wünschens-werth macht, als im Allgemeinen die aufsteigende Handlung verstattet. Für das Steigern dieser Wirkungen wird vor dem Einstritt der Katastrophe eine ausgesührte Scene nütslich, welche entweder die widerstrebenden Gewalten im Streit mit dem Helden in stärkster Bewegung zeigt, oder einen tiesen Einblick in das innere Leben des Helden gestattet. Die große Scene: Coriolanus und seine Mutter, ist Beispiel des einen Falles, der Monolog Inlia's vor dem Schlastrunk, das Nachtwandeln der Lady Macheth Beispiel des andern Falles.

Das Moment ber letten Spannung. Dag bie Katastrophe dem Hörer im Ganzen nicht überraschend fommen dürfe, versteht sich von selbst. Je mächtiger ber Höhenpunkt herausgehoben, je heftiger der Absturz des Helden mar, desto lebhafter muß das Ende voraus empfunden werden; je gerin= ger die bramatische Kraft des Dichters in der Mitte des Stückes ist, besto mehr wird er am Ende fünsteln und schlagende Wir= fungen bervorsuchen. Shakespeare thut bas lettere in seinen regelmäßig gebanten Studen gar nicht. Leicht, furg, wie nachlässig wirft er die Katastrophe hin, ohne dabei durch neue Wirfungen zu überraschen, sie ist ihm so nothwendige Folge bes gesammten Stückes und ber Meifter ift fo ficher, feine Hörer mit fich fortzureißen, daß er über die Nothwendigkeiten bes Schlusses fast eilt. Der geniale Mann empfand sehr richtig, baß es nöthig fei, bei guter Zeit bie Stimmung für die Rataftrophe vorzubereiten; beshalb erscheint bem Brutus Cajar's Beift; beshalb fagt Edmund bem Soldaten, er folle unter gewissen Verhältnissen Lear und Cordelia töten; so muß Romeo vor der Gruft Juliens noch den Paris erschlagen, damit die Zuschauer, welche in diesem Augenblick nicht mehr an Tybalt's Tod benten, ja nicht bie Hoffnung auffommen lassen, das Stück könne noch aut endigen; deshalb muß ber tötliche Reid

bes Aufidins gegen Coriolan sich schon vor ber großen Scene ber Umtehr wiederholt äußern und Coriolan die berühmten Worte jagen: "Du haft beinen Sohn verloren"; beshalb hat ber König mit Lacrtes die Ermordung Hamlet's burch ein vergistetes Rappier vorher zu besprechen. Demungeachtet ist es zuweilen mißlich, ohne Unterbrechung bis zum Ende zu eilen. Gerade dann, wenn das Gewicht des unglücklichen Geschicks bereits lange und schwer auf einem Helben laftet, welchem bie gerührte Empfindung des Hörers Rettung wünscht, obgleich vernünftige Erwägung die innere Nothwendigkeit des Untersgangs recht wohl deutlich macht. In solchem Fall ist ein altes anspruchloses Mittel des Dichters, dem Gemüth des Hörers für einige Augenblicke Aussicht auf Erleichterung zu gönnen. Dies geschicht durch eine neue fleine Spannung, baburch, baß ein leichtes Sinderniß, eine entfernte Möglichkeit glüdlicher Löfung, ber bereits angebeuteten Richtung auf bas Ente noch in ben Weg geworfen wird. Brutus muß erklären, bag er jich selbst zu töten für seig halte; der sterbende Edmund muß den Mordbesehl gegen Lear widerrusen; Pater Lorenzo tann vor dem Augenblick, wo Romeo sich tötet, eintreten; auch Co-riolan kann von den Richtern noch freigesprochen werden; Macbeth ist noch unverwundbar burch jeben, ben ein Weib geboren, als schon der grüne Wald gegen seine Burg heran-zieht. Sogar Richard III. erhält noch die Nachricht, daß die Flotte des Richmond durch Stürme zerschlagen ist.

Die Anwendung dieses Kunstmittels ist alt, schon Sospholles benutzte dasselbe in der Antigone zu guter Wirkung. Kreen wird erweicht und widerrust den Todesbesehll über Antisgone; ist mit ihr so versahren, wie er besahl, so mag sie noch gerettet werden. Es ist bemerkenswerth, daß die Griechen diessen zug im Stück anders betrachteten als wir.

Doch gehört Teingefühl bazu, bies Moment gut zu gebrauchen. Es barf nicht zu unbebentend werben, sonst versehlt es bie beabsichtigte Wirkung; es muß aus ber Handlung und dem Grundzug der Charaktere herausgearbeitet sein; es darf aber auch nicht so bedeutend hervorspringen, daß es in der That die Stellung der Parteien wesentlich ändert. lleber der aufsteigenden Möglichkeit muß der Zuschauer immer die abwärts drängende Gewalt des Vorausgegangenen empfinden.

Ratastrophe des Dramas ist uns die Schlußhandlung, welche der Bühne des Alterthums Exodus hieß. In ihr wird die Befangenheit der Hauptcharaktere durch eine kräftige That aufgehoben. Je tieser der Kamps aus ihrem innersten Leben hersvorgegangen und je größer das Ziel desselben war, desto folgerichtiger wird die Bernichtung des unterliegenden Helden sein.

Und es muß hier davor gewarnt werden, daß man sich nicht durch moderne Weichherzigkeit verleiten lasse, auf der Bühne das Leben seiner Helden zu schonen. Das Drama soll eine in sich abgeschlossene, gänzlich vollendete Handlung darstellen; hat der Kampf eines Helden in der That sein ganzes Leben ergriffen, so ist es nicht alte Ueberlieserung, sondern innere Nothwendigkeit, daß man auch die vollständige Berwührung des Lebens eindringlich mache. Daß in der Wirklichseit dem Menschen der Neuzeit unter Umständen noch ein nicht unträftiges Leben auch nach tötlichen Kämpsen möglich ist, ändert sür das Drama nichts in der Sache. Denn die Gewalt und Kraft eines Daseins, welches nach der Handlung des Stückes liegt, die zahllosen versöhnenden und erhebenden Umstände, welche ein neues Leben zu weihen vermögen, die soll und kann das Drama nicht mehr darstellen, und eine Hinweisung darauf wird niemals dem Hörer die Befriedigung eines sichern Abschlusses gewähren.

lleber dem Ende der Helden aber muß versöhnend und erhebend im Zuschauer die Empfindung von dem Vernünfstigen und Nothwendigen solches Untergangs lebendig werden. Dies ist nur möglich, wenn durch das Geschick der Helden eine wirkliche Ausgleichung der kämpfenden Gegensätze hervorsgebracht wird. Die Schlußworte des Dramas haben die Auss

gabe, zu erinnern, daß nichts Zufälliges, einmal Geschenes dargestellt worden sei, sondern ein Poetisches, das allgemeinsverständliche Bedeutung habe.

Den neueren Dichtern pflegt die Katastrophe Schwierig= feit zu machen. Das ift fein gutes Zeichen. Wohl gebort unbefangenes Urtheil dazu, die Berföhnung zu finden, welche dem Gefühl des Schanenden nicht widerstrebt und doch die nothwendigen Ergebnisse des Stückes sämmtlich umschließt. Robeit und weichliche Empfindsamkeit verleten da am meisten, wo das ganze Bühnenwerf seine Rechtsertigung und Bestätisgung sinden soll. Aber die Katastrophe enthält doch nur die nothwendigen Folgen der Handlung und der Charaftere; wer beibe fest in der Seele trug, dem kann von dem Schluß seines Dramas nur sehr wenig zweiselhaft sein. Ja, weil der ganze Ban auf bas Ende gerichtet ift, mag eine fraftige Begabung eber in die entgegengesette Gefahr tommen, das Ende zu früh auszuarbeiten und fertig mit sich hernmautragen; dam mag das Ende mit den feinen Abstufungen, welche das Borausgegangene mährend ber Ausarbeitung erhalt, leicht einmal in Widerspruch kommen. Man empfindet so etwas im Prinzen von Homburg, wo das dem Anfang entsprechende Traunmwans beln am Schlusse, welches offenbar dem Dichter sehr fest in der Seele saß, mit dem schönen klaren Ton und der breiten Ausführung bes vierten und fünften Aftes burchaus nicht stimmt. Aehnlich im Egmont, wo man ben Schluß - Alärchen als befreites Holland in Berklärung — auch für eher geschriesen halten möchte, als bie lette Scene Klärchens im Stück selbst, zu welcher bieser Schluß nicht recht paßt. -

Für ben Ban ber Kataftrophe gelten folgende Regeln. Erstens man vermeide jetzt jedes unnüge Wort, und lasse fein Wort, das die Idee des Stückes aus dem Wesen der Charafetere zwanglos erklären fann, ungesagt.

Ferner verjage man sich breite scenische Ausführung, man halte bas bramatisch Darzustellende furz, einfach, schmucklos,

gebe in Wort und Handlung das Beste und Gedrungenste, sasse die Scenen mit ihren unentbehrlichen Berbindungen in einen kleinen Körper mit rasch pulsirendem Leben zusammen, vermeide, solange die Handlung länft, neue oder schwierige Bühnenessekte, zumal Massenwirkungen.

Es sind verschiedene Eigenschaften einer Dichternatur, welche bei diesen acht Theilen des Dramas, auf denen sein kunstgerechter Bau ruht, gesordert werden. Eine gute Einsleitung und ein reizvolles Moment zu sinden, welches die Seele des Helden in Spannung versetzt, ist Sache des Scharfsinus und der Erfahrung. Den Höhenpunkt mächtig herauszutreiden, ist vorzugsweise Sache der dichterischen Kraft; die Schlußkatastrophe gut zu machen, dazu gehört ein männliches Herz und ein hoch überlegener Sinn; die Umkehr aber wirksam zu schäffen, ist am schwersten. Hier kann weder Erfahrung noch poetischer Neichthum, noch weise Klarheit des Dichtergeistes das Gelingen verbürgen, es gehört dazu eine Vereinigung von allen diesen Eigenschaften. Und außerdem ein guter Stoff und einige gute Einfälle, das heißt gutes Glück.

Aus den angeführten Bestandtheilen — entweder allen oder den nothwendigen — ist jedes Kunstdrama alter und neuer Zeit zusammengefügt.

## Der Ban des Dramas bei Sophokles.

Noch immer übt die Tragödie der Athener ihre Macht auf die Schaffenden der Gegenwart, nicht nur die unvergängsliche Schönheit ihres Inhalts, auch die antike Form beeinsslußt unsere Dichterarbeiten; die Tragödie des Alterthums hat wesentlich dazu beigetragen, unser Drama von der Bühne des Mittelalters zu scheiden und demselben kunstvolleren Ban und tieferen Inhalt zu geben.

Bevor deshalb die technische Sinrichtung in den Tragösdien des Sophokles berichtet wird, sollen kurz diesenigen Besonderheiten der antiken Bühne in Erinnerung gebracht werden, welche den Athener — soweit wir darüber ein Urtheil haben — fördernd und einengend bestimmten. Was anderswobequem zu sinden ist, wird hier nur kurz erwähnt.

Die Tragödie der alten Welt erwuchs aus den dithhramsbischen Sologesängen mit Chören, welche an den attischen Tionhsossessen des Frühjahrs aufgeführt wurden; allmählich traten die Reden Sinzelner zwischen Dithhrambos und Chorsgesang und erweiterten sich zu einer Handlung. Die Tragödie behielt von diesen Anfängen den Chor, den Gesang einzelner Hanptrollen in den Augenblicken höchster Bewegung, Wechselsgesänge der Schauspieler und des Chors. Es war ein natursgemäßer Verlauf, daß der dramatische Theil der Tragödie größere Herrschaft gewann und den Chor zurückdrängte. In

ben ältesten Stücken bes Meschylos, ben Persern und Sifetiben, sind die Chorgesange noch bei weitem die Hauptsache. Sie haben eine Schönheit, Größe und eine so mächtige bramatische Bewegung, daß sich ihnen weder in unsern Oratorien noch Opern Bieles an die Seite setzen läßt. Die furzen Zwischen= fätze einzelner Personen, welche nicht lhrisch-musikalisch sind, bienen fast nur als Motive, um neue Stimmungen ber Golo= fänger und des Chors hervorzubringen. Aber schon zur Zeit bes Euripides trat der Chor in den Hintergrund, sein Zu= sammenhang mit ber ausgebilbeten Handlung wurde loder, er fant vom Begleiter und Vertrauten ber Hauptpersonen gu einem unwesentlichen Theil des Dramas herab. Chorlieder des einen Dramas murben für das andere verwendet, sie stellten zulett, wie es scheint, nichts weiter vor als Gesang, ber bie Zwischenakte ausfüllte. Aber bas Ihrische Element haftete in ber Handlung felbst. Großangelegte, breitausgeführte Gefühls= scenen ber Darsteller, gefungen und gesprochen, blieben an wichtigen Stellen ber Handlung ein unentbehrlicher Beftandtheil ber Tragodie. Diese Pathosscenen, ber Ruhm bes ersten Schauspielers, die Glanzpunkte der antiken Darstellung, ent= halten die Ihrischen Elemente der Situation in einer Ausführ= lichkeit, welche wir nicht mehr nachahmen dürften. In ihnen fassen sich die rührenden Wirkungen der Tragodie zusammen. Das langathmige Ausströmen innerer Empfindung hatte für bie Buschauer so großen Reig, bag biefen Scenen von ben ichwächeren Dichtern Ginheit und Wahrscheinlichkeit ber Bandlung geopfert murbe. Aber wie schön und voll auch bas Gefühl in ihnen tont, die dramatische Bewegung ist doch nicht groß. Es sind poetische Betrachtungen über die eigene Lage, Fleben gu ben Göttern, gefühlvolle Schilderung ber eigenthümlichen Berhältnisse. Sie lassen sich am ersten mit den Monologen der Neuzeit vergleichen, obwohl bei ihnen der Chor den theil= nehmenden, zuweilen einredenden Borer barftellt.

Jene Erweiterung ber alten bithprambischen Gefänge,

zuerst zu Oratorien, deren Solosänger in der Festkleidung mit einfachem Geberdenspiel auftraten, dann zu Dramen mit aussgedildeter Kunst der Darstellung, wurde durch das Eintreten einer Handlung bewirkt, welche fast ausschließlich aus dem Gediet der hellenischen Heldensage und des Epos genommen war. Sinzelne Versuche der Dichter, dies Stoffgebiet zu erweitern, blieben im Ganzen ohne Ersolg. Schon vor Aeschploshatte vielleicht einmal ein Oratoriendichter versucht, einen historischen Stoff zu verwerthen, die älteste Tragödie des Aeschplos, welche auf uns gesommen ist, hat ehensalls einen geschichtlichen Stoff seiner nächsten Vergangenheit benutzt; aber die Griechen hatten damals überhaupt noch seine Geschichtschreibung in unserem Sinne. Auch ein gelungener Versuch, frei ersundene Stoffe auf die Bühne zu führen, hat in der Blüthezeit der griechischen Tragödie nur selten Nachahmung gesunden.

Solche Beschränkung auf ein bestimmtes Stoffgebiet war sowohl ein Segen als ein Verhängniß für die attische Bühne. Sie verengte die dramatischen Situationen und Wirkungen auf einen ziemlich engen Areis, in welchem die älteren Dichter mit frischer Araft die höchsten Ersolge erreichten, der die späteren sehr bald veranlaßte, neue Wirkungen auf Seitenpfaden zu suchen, welche den Versall des Dramas unvermeidlich machten. In der That war zwischen der Welt, aus welcher diese Stoffe genommen waren, und den Lebensbedingungen des Oramas ein innerer Gegensat, den die höchste Kraft zu besiegen wußte, an dem schon die Begabung des Euripides erkrankte.

Die Gattung der Poesie, welche den Sagenstoff vor Ausbildung des Dramas dem Volke lieb gemacht hatte, behauptete eine Stelle in gewissen Scenen des Dramas. Den Griechen war eine volksthümliche Freude, öffentliche Vorträge, später Vorlesungen epischer Gedichte zu hören. Diese Gewohnheit gab auch der Tragödie längere Verichte über Ereignisse, welche der Handlung wesentlich waren. Und diese nahmen einen größeren Naum ein, als in dem neueren Drama gestattet wäre. Die Erzählung wird für die Bühne mit dramatischer Lebendigsteit ausgestattet. Herolde, Boten, Wahrsager sind stehende Nollen für solche Berichte. Und die Scenen, in denen sie auftreten, haben in der Mehrzahl dieselbe Fügung. Nach kurzer Einsührung erzählen die Berichterstatter, dann folgen mehr oder weniger lange gleich gemessene Schlagverse, schnell wechselnde Frage und Antwort, zulegt wird das Ergebniß ihres Berichtes in kurzen Borten zusammengesast. Die Erzählung tritt auch da ein, wo sie uns am auffälligsten ist, in der Kastastrophe. Der letzte Ausgang der Helden wird zuweilen nur verkündet.

In anderer Weise wurde die Führung der Scenen beeinflußt durch die große Angelegenheit des attischen Marktes, die Gerichtsverhandlungen. Den Reben ber Unkläger und Bertheibiger zu laufchen, war Leibenschaft bes Bolkes. Die höchft funftvolle Ausbildung der griechischen Gerichtsreden, aber auch die gekünftelte Weise, mit welcher man Wirkungen bervorzubringen suchte, die feine sophistische Redekunft brang in die attische Bühne ein und bestimmte ben Inhalt ber Gefprachsscenen. Huch biefe Scenen sind im Bangen betrachtet nach feststehender Borichrift gebildet. Der erfte Schauspieler hält eine kleine Rebe, ber andere antwortet in Gegenrebe von ähnlicher, zuweilen von genan berfelben Länge. Dann folgen Schlagverse, etwa vier gegen vier, je zwei gegen zwei, je einer gegen einen, bann faffen vielleicht noch beide Theile ihre Stellung in einer zweiten Rebe und Gegenrebe zusammen, bann flirren wieder die Schlagverse gegen einander, bis ber, welcher Sieger sein foll, seinen Standpunkt furz noch einmal barlegt. Das lette Wort, ein geringes lebergewicht an Versen gibt ben Ausschlag. Dieser Ban, zuweilen burch furze Zwischen= reden des Chors gebrochen und gegliedert, hat trot dem Wechjel von ansgeführter Rede und trot ängerlicher ftark gesteigerter Lebhaftigkeit nicht die höchste dramatische Bewegung, es ist eine

rednerische Darlegung des Standpunttes, ein Streit mit spitzfindigen Beweisgründen, für unsere Empsindung zu redner=
mäßig, berechnet, gefünstelt. Selten wird eine Partei durch
die andere überzengt. Freilich hatte dies noch anderen Grund,
denn dem Helden der attischen Bühne wird nicht leicht erlaubt,
nach fremder Rede seine Meinung zu ändern. Auch wenn eine
dritte Rolle auf der Bühne war, behielten die Dialoge den
Charafter eines Zwiegesprächs, rasches und wiederholtes Sinz greisen der drei Rollen in einander war selten und vorüberzgehend; trat die dritte in das Gespräch ein, so zog sich die
zweite zurück, dann wurde wohl der Abstich durch eine eingezwersene Chorzeile hervorgehoben. Massenschen in unseren Sinne kannte die antike Bühne nicht.

In diesen Pathossenen, Botensenen, Dialogsenen, den Reden und Verfündigungen amtlicher Personen an den Chor verläuft die Handlung. Rechnet man dazu noch die Peripetien und Ersennungssenen, so sindet man fast den gesammten Inhalt des Stückes nach stehenden handwerfsmäßigen Formen geordnet. Und die Begabung der Dichter bewährt sich darin, wie sie diese Formen zu vergeistigen wissen. Um größten ist Sophokles auch deshalb, weil das Feststehende bei ihm am meisten variirt und wie versteckt ist.

In andrer Beise wurde der Bau der Dramen gerichtet durch die eigenthümlichen Verhältnisse, unter denen die Ausschrung stattsand. Die attischen Tragödien wurden in der großen Zeit Athens an den Tagen der Dionhsosseste ausgessührt. An diesen Festen kämpste der Dichter gegen seine Mitbewerber, nicht als Versasser der Dramen, sondern, wenn er nicht außerdem selbst als Schauspieler auftrat, als Regisseur, Didaskalos. Er war als solcher mit seinen Schauspielern und dem Leiter des Chors zu einer Genossenschaft verbunden. Jedem Dichter gehörte ein Tag, er hatte an diesem Tage vier Stück, von denen das letzte in der Regel ein Sathrspiel war, vorzussühren. Man kann zweiseln, was erstaunlicher

war, die Schöpferkraft der Dichter oder die Ausdauer der Zuschauer. Wenn wir zu der erhaltenen Trilogie des Aeschhlos ein Sathrspiel hinzudenken und nach den Ersahrungen unserer Bühne die Daner einer solchen Aufführung abschätzen, dazu das langsame Zeitmaß des Vortrags einrechnen, welches durch die langen Schallwellen des großen Naumes und durch die scharf markirende Declamation nothwendig wurde, so muß diese Aufführung bei kurzen Unterbrechungen zwischen den Stücken wenigstens neun Stunden gedauert haben; drei Trasgödien des Sophokles müssen mit dem Sathrspiel wenigstens zehn Stunden beansprucht haben.\*)

Die drei ernsten Dramen verband in der früheren Zeit eine zusammenhängende Handlung, welche demselben Sagensstoff entnommen war; sie hatten, solange diese alte trilogische Form bestand, das Wesen riesenhafter Afte, deren jeder einen Theil der Handlung zum Abschluß brachte. Auch als Sophostles dies Hersommen durchbrochen hatte und drei selbständige, abgeschlossene Dramen hintereinander zum Wettkampf stellte, standen die Stücke zuverlässig in innerer Beziehung. Wie weit durch bedeutsame Zusammenstellung der Ideen und Handslungen, durch Parallelismus und Abstich der Situationen eine Verstärfung der Gesammtwirkung erreicht wurde, vermögen wir nicht mehr zu übersehen; aber aus dem Wesen aller dramatischen Darstellung solgt, daß der Dichter eine Steigerung

<sup>\*)</sup> Daß die Chöre in der Regel nicht flüchtig bahinrauschten und ein gutes Theil Zeit in Anspruch nahmen, können wir daraus schließen, daß bei Sophokses einigemal ein kurzer Chor die Zeit aussillt, welche der Schauspieler bedurste, sich hinter der Scene umzukleiden und den Weg von seiner Thür bis zu dem Seiteneingang zu durchmeisen, aus welchem er in der neuen Rolle austreten mußte. Dreizehn Zeilen und zwei Strophen eines kleinen Chors genügen, um den Deuteragonisien, der als Jokaste durch seine Hinter die Hinter der Zeilen und als Hirten von der Feldseite wieder auf die Bühne zu senden. Es war auf dem Theater der Afropolis kein kurzer Weg.

und eine gewisse Gesammtheit der damals möglichen Wirkunsgen erstrebt haben muß.\*)

Und wie die Zuschaner in der gehobenen Stimmung bes heiligen Frühlingssestes vor der Bühne saßen, so waren auch die Hauptdarsteller in eine Festtracht getleidet. Die Tracht der einzelnen Rollen war herkömmlich nach dem Festbrauch genan vorgeschrieben, die Schauspieler trugen die Maste mit Schalloch am Munde, den hohen Kothurn am Fuß, den Leib gepolstert und durch lange Gewänder staffirt. Sbenso waren die beiden Seiten der Bühne und die drei Thüren des Hintergrundes, aus denen die Schauspieler aufstraten und durch welche sie abgingen, bedeutsam für die Geltung derselben im Stück.

Der Dichter kämpfte aber an seinem Theatertage burch vier Dramen mit benselben Schauspielern, welche Preiskämpfer

<sup>\*)</sup> Daß eine beliebte Reihenfolge ber lebergang aus bem Difteren, Schredlichen ins Bellere gewesen sei, möchten wir ichon aus bem Umftanb foliegen, bag Antigone und Gleftra erfte Stiide bes Tages waren. Bei ber Antigone geht bas nicht nur aus bem erften Chorgefang hervor, beffen erfte foone Strophe ein Morgenlied ift, fonbern auch aus ber Befchaffen= beit ber Sandlung, welche ber großen Rolle bes Pathosipielers nur bie erfte Balite bes Studes gibt und baburch ben Schwerpunkt bes Dramas nach vorn legt. Es mare bei bem iconften Gebicht unrathfam gemefen, bem wenig geachteten britten Schanspieler, ber übrigens von Sophofles einigemal besonders bevorzugt wird, bie für bas Urtheil ber Richter fo wichtigen Schlufwirfungen bes letten Studes zu überlaffen. In ber Eleftra wird im Prolog ebenfalls bie aufgebende Conne und bas bacdifche Fefiffeib erwähnt. Chenfo icheint bie icone breit ausgeführte Situation im Prolog bes Königs Detipus und ber Bau bes Mias, beffen Schwer= puntt in ber erften Salfte liegt und ber beutlich bie Morgenfrühe verrath, auf erfte Stude zu beuten. Die Trachinierinnen fampften mahricheinlich als Mittelfriid, Debipus auf Kolonos mit feinem großartigen Schluß und Philoftetes mit ausgezeichneter Pathosrolle und verfohnendem Ende als lette. Die Bermuthungen, welche aus ber technischen Beschaffenheit ber Stiide bergeleitet werben, haben wenigstens mehr Bahricheinlichkeit, als folde, welche aus einer Zusammenfiellung ber vorhandenen Dramen nit nicht erhaltenen bervorgeben.

hießen. Die älteren attischen Oratorien hatten nur einen Schauspieler, ber in verschiedenen Rollen mit wechselnder Tracht auftrat, Aeschilos hatte ben zweiten, Sophofles ben britten zugefügt. Ueber die Dreizahl ber Solospieler fam bas attische Theater in seiner Blüthezeit nicht hinaus. Diese Beschränkung in ber Zahl ber Darsteller hat mehr als irgend ein anderer Umstand die Technik der ariechischen Tragödien bestimmt. Es war aber keine Beschränkung, welche entschlossener Wille hätte beseitigen können. Nicht nur äußere Gründe hinberten ein Weitergeben: alte leberlieferung, der Antheil, welchen ber Staat bei ben Aufführungen beauspruchte, sondern vielleicht nicht weniger ber Umstand, daß der ungeheure offene Raum des Theaters an der Afropolis, welcher dreißigtausend Menschen faßte, ein Metall ber Stimme und eine Bucht ber Sprache forberte, welche sicher fehr felten waren. Dazu fam noch, daß wenigstens zwei ber Schanspieler, ber erste und zweite, auch fertige Sanger sein mußten, und zwar vor einem feinohrigen und verwöhnten Publitum.

Der erste Schauspieler bes Sophokles hatte bann in etwa zehnstündiger Anspannung an 1600 Verse anszugeben, barunter wenigstens sechs größere und kleinere Gesangstücke.\*)

<sup>\*)</sup> Sechs Stücke bes Sophokles enthalten, wenn man die Reben und Gesänge des Chors abzieht, im Durchschnitt jedes ungefähr 1118 Berse. Nur Dedipus auf Kolonos ist länger. Rechnet man die Berszahl eines jeden der dei Schanspieler wieder im Durchschnitt als gleich groß, so geben die Tragödien des Tages mit Zurechnung eines Satyrspiels von der Länge des Kyllops (etwa 500 Verse sir der der Sospieler) dem einzelnen Schanspielers die Gesanuntzahl von 1300 Versen. Aber die Aufgabe des ersten Schanspielers wurde schon durch die augreisenden Pathosseenen und durch die Gesänge ungleich größer. Außerdem nußte ihm wohl auch mehr zusgemuthet werden. Wenn man in den drei Stücken des Sophokles, in welchen der Helb an einer von den Göttern ausersegten Krankseit leidet (Nias, Trachinierinnen, Philoketecs), die Partien des ersten Schanspielers zusammenzählt (Nias, Teukros; Lichas, Herakses; Philoketecs), so ergeben sich etwa 1440 Verse, also mit der Rolle eines Satyrspiels mehr als 1600 Verse, und zwar eine Auspaunung durch etwa sechs berschieden

Dieje Aufgabe wäre groß, aber sie ift uns nicht unbegreif= lich. Gine ber stärksten Rollen unserer Bühne ist Richard III.; bieje umfaßt im gebruckten Text an 1128 Berje, von benen freilich mehr als 200 gestrichen werden. Unsere Verse sind etwas fürzer, fein Gefang, die Aleidung weit begnemer, Die Auftrengung ber Stimme von anderer Art, im Bergleich beträchtlich geringer; Die Unspannung burch bas Geberbenspiel dagegen unvergleichlich größer, im Ganzen die schöpferische Ar= beit bes Angenblicks bedeutender, es ift eine fehr verschiedene Urt ber Nervenspannung. Unseren Schauspielern würde nicht ber Umfang ber antiken Aufgabe als unbesiegbar erscheinen, sondern gerade bas, mas sich dem Untundigen als eine Er= leichterung darstellt, das Hinziehen ber Arbeit durch gehn Stun= ben. Und wenn fie gegenüber ber Schauspielkunft bes Alter= thums mit Recht geltend machen durfen, daß ihre hentige Aufgabe eine bobere ift, weil fie nicht nur mit ber Stimme, auch mit Untlitz und Geberde frei zu schaffen haben, so mögen fie auch nicht vergessen, daß die Dürftigkeit ber griechischen Mimit, welche burch Masten und herkömmliche Bewegungen und Stellungen beschränkt blieb, wieder Ergänzung fand in einer merkwürdig feinen Ausbildung ber bramatischen Sprech= weise. Alte Zengniffe belehren uns, daß ein falicher Ton, ein unrichtiger Accent, ein Hiatus im Berfe bem Schauspieler allgemeinen Unwillen ber Hörer aufregen und ben Sieg entreißen konnte, daß der große Schauspieler leidenschaftlich bewundert wurde, und daß die Athener über seiner Kunst wohl einmal Politit und Kriegführung vernachläffigten. Man

Rollen und durch etwa sechs Gesänge. — Daß Sophokles bei Zusammenssehung seiner Tetralogien auf die Erholungspausen seiner brei Schauspieler Rücksich nehmen mußte, ist unzweiselhaft. Jebe letzte Tragödie erforderte die stürkte Wirkung, sie wird also in der Regel dem ersten Schauspieler am meisten zugemuthet haben. Daß die Trachinierinnen kein brittes Stück waren, möchte man auch deshalb annehmen, weil darin der zweite Schauspieler die Hauptrolle hat.

darf also' die selbständige Arbeit des hellenischen Künstlers durchaus nicht niedrig anschlagen, wenn wir auch nicht wissen, wie seine Seele in dem herkömmlichen Tonfall der dramastischen Rede schöpferisch arbeitete.

Unter diese drei Schauspieler wurden sämmtliche Rollen der drei Tragödien und des Sathrspiels vertheilt. In jedem Stück hatte der Schauspieler, außer seiner Hauptrolle, in der er — der Regel nach — das Festkleid trug, noch die Nebenpartien, welche seinem Charakter entsprachen oder für die er gerade entbehrt werden konnte. Aber auch nicht einmal dabei war dem Dichter jede Freiheit gelassen.

Die Persönlichkeit des Schauspielers wurde auf der Bühne von den Zuschauern nicht so sehr über seinen Rollen vergessen, als bei und der Fall ist. Er blieb in der Empfindung der Uthener trotz seinen verschiedenen Masken und Anzügen immer mehr der gemüthvoll Bortragende, als der Spieler, welcher sein Wesen in dem Charakter seiner Rollen völlig zu bergen sucht. Und nach dieser Richtung stand die antike Aufführung auch zur Zeit des Sophokles einem Oratorium oder der Borslesung eines Stückes mit vertheilten Rollen fast näher, als umseren Aufführungen. Das ist ein wichtiger Umstand. Die Wirkungen der Tragödien wurden dadurch nicht beeinträchtigt, aber doch anders gefärbt.

Der erste Schauspieler wurde deshalb anch auf der Bühne bedeutsam hervorgehoben, ihm gehörte sür Eintritt und Abgang die Mittelthür des Hintergrundes, die "königliche". Er spielte die vornehmsten Personen und die stärksten Charaktere; es wäre gegen die Würde seines Rollensachs gewesen, Jemanden auf der Bühne darzustellen, der sich von einer anderen Person des Stückes — die Götter ansgenommen — beeinflussen und leiten ließ; er vorzugsweise war der Pathosspieler, der Sänger und Held, natürlich sür Männer= und Franenrollen, nur seine Rolle gab dem Stück den Namen, im Fall sie die Handlung beherrschte, sonst wurde der Name des Stückes von Tracht und

Charafter bes Chors geholt. Neben ihn trat ber "zweite Rampfer" als sein Begleiter und Genosse, ihm gegenüber stand ber britte, weniger geachtete Schauspieler als Charafterspieler, Intrigant, Vertreter bes Gegenspiels.

Diese Stellung der drei Darsteller wurde bei Versertigung und Vertheilung der Rollen von Sophokles sestgehalten. Sie waren für seine Stücke der Hanptheld, der Genosse, der Gegenspieler. Aber auch die Nebeurollen, welche jeder von ihnen neben der seiner Stellung entsprechenden Hauptrolle im Stück übernehmen mußte, wurden, so weit das irgend möglich war, nach den Veziehungen vertheilt, die sie zu der Rolle des Hauptshelden hatten. Die Vertreter und Gesinnungsgenossen des ersten Helden erhielt er selbst, die Freunde, Zugehörigen soviel möglich der zweite Schauspieler, die fremden, seindlichen, widersstrebenden Partien der Gegenspieler, außerdem freilich mit dem zweiten zuweilen Ausbilfsrollen.

Darans ergab sich eine merkwürdige Art von Bühnenwirkungen, welche wir unkünftlerisch nennen möchten, die aber
für den Dichter der attischen Bühne nicht geringe Bedeutung
hatten. Die nächste Aufgabe der Schauspieler war nämlich
allerdings, jede ihrer Rollen in demselben Stück durch verschiedene Masken zu bezeichnen und durch veränderte Stimmlage,
durch Verschiedenheit in Vortrag und Geberden auszuzeichnen.
Und wir erkennen, daß auch hier viel Gewohnheitsmäßiges und
Testgesetztes war, z. B. im Aufzug und Vortrag der Boten, in
Schritt, Haltung, Geberde der jungen und älteren Frauen.
Aber eine zweite Eigenthümlichkeit dieser sestschenden Rollenvertheilung war, daß die Stetigkeit des Darstellers bei seinen
einzelnen Partien durchschien und als etwas Gehöriges und
Wirksames auch vom Hörer empfunden ward. Der Darsteller
wurde auf der attischen Bühne zu einer idealen Einheit, welche
ihre Rollen zusammenhielt; über der Täuschung, daß verschiedene Menschen sprächen, blieb dem Hörer die Empfindung, daß
sie im Grunde ein und derselbe waren. Und diesen Umstand

benutte ber Dichter zu besondern bramatischen Wirkungen. Wenn die Antigone zum Tode abgeführt war, klang aus ben Drohworten des Teiresias an Kreon hinter der veränderten Tonlage bieselbe bewegte Menschenseele heraus, und berselbe Alang, baffelbe geiftige Befen ruhrte in ben Worten bes Exangelos, welcher das traurige Ende ber Antigone und bes Hämon berichtete, wieder das Gemuth der Borer. Untigone kehrte, auch als sie zum Tode abgegangen war, immer wieder auf die Bühne gurud. Dadurch entstand bei ber Aufführung zuweilen eine Steigerung ber tragischen Wirkungen, wo wir beim Lesen einen Abfall bemerken. Wenn in der Glektra ber= selbe Schauspieler ben Dreft und die Klytämnestra, Sohn und Mutter, den Mörder und die zu Mordende darstellte, so mahnte ber Gleichklang ber Stimme ben Hörer an bas gemeinsame Blut, Dieselbe falte Entschloffenheit und schneibende Schärfe bes Tons (es waren Rollen des dritten Schauspielers) an die innere Verwandtschaft ber beiden Naturen; aber diese Einheit mäßigte vielleicht auch ben Schauber, ben die furchtbare Bandlung hervorbrachte. Wenn im Nias der Held des Stückes sich schon auf dem Höhenpunkt tötete, so war das unzweifelhaft auch in ben Augen ber Griechen eine Gefahr bes Stoffes, weil dieser Umstand ihnen in diesem Fall nicht die Einheit der Handlung verringerte, wohl aber das Gewicht zu sehr nach dem Anfang verlegte. Wenn nun aber unmittelbar barauf aus der Maste des Teukros dasselbe ehrliche, treuherzige Wesen heraustönte, nur jugendlicher, frischer, ungebrochen, so fühlte der Athener nicht nur mit Behagen die Blutsverwandtschaft heraus, auch die Seele des Nias nahm lebendig Theil an dem fortgesetzten Rampf um sein Grab. Besonders liebenswürdig ist die Weise, wie Sophokles — allerdings nicht er allein — Diese Wirkung benutzt, um den Untergang einer Sauptperson, welcher nur berichtet werden fann, in der Katastrophe er= greifend barzustellen. In jedem der vier Stücke, welche die sehr ausgezeichnete Rolle eines Boten ber Katastrophe (in den Trachinierinnen die Amme) enthalten, ist der Darsteller des jenigen Helden, dessen Untergang berichtet wird, selbst wieder der Bote, welcher die rührenden Umstände des Todes erzählt, zuweilen in wundervoll belebter Rede; dem Athener tönte in solchem Fall die Stimme des Geschiedenen noch aus dem Hades herauf in die Seele; so die Stimme der Iokaste, des Dedipus auf Kolonos, der Antigone, der Deianeira. Am eigensthümlichsten aber ist im Philotetes die Wiederkehr dessenschen Schauspielers in verschiedenen Rollen sür die dramatische Wirstung verwerthet, es wird später davon die Rede sein.\*)

<sup>\*)</sup> Die Rollenvertheilung unter die Schauspieler ist in den erhaltenen Stücken des Sophotles solgende, Protagonist, Deuteragonist, Tritagonist mit 1. 2. 3. bezeichnet:

König Oedipus. 1. Debipus. 2. Priefter. Jotafte. hirte. Bote ber Kataftrophe. 3. Kreon. Teiresias. Bote.

Oedipus auf Kolonos. 1. Debipus. Bote ber Katastrophe. 2. Antigone. \*Theseus (bie Scene bes Höhenpunktes). 3. Koloner. Ismene. Theseus (bie übrigen Scenen). Kreon. Polyneikes.

Antigone. 1. Antigone. Teirefias. Bote ber Kataftrophe. 2. Ismene. Bächter. Sämon. \*Eurybife. Diener. 3. Kreon.

Crachinierinnen. 1. \*Dienerin. Licas. Heratles. 2. Deianeira. Amme (als Bote ber Katastrophe). Greis. 3. Hollos. Bote.

Ains. 1. Aia8. Teukros. 2. Obpffens. Tekmessa. 3. Athene. Bote. Menesaos. Agamemnon.

Philoktetes. 1. Philottetes. 2. Neoptolemos. 3. Obnj= jeus. Kaujmann. Heraffes.

Cicktra. 1. Elettra. 2. Pfleger. Chryfothemis. Aegisthos. 3. Dreftes. Alytämneftra.

Die mit \* bezeichneten Rollen sind unsicher. Außer ben brei Schanspielern hatte die attische Bühne allerdings mehre Nebenspieler für stumme Rollen, so in der Elettra den Pylades, in den Trachinierinnen die besonsders ansgezeichnete Rolle der Jose, in der vielleicht Sophotles einen jungen Schanspieler, der ihm werth war, dem Bolfe vorsühren wollte. Es ist wahrscheinlich, daß diese Rebenspieler zuweilen den Schanspielern kleine Nebenrollen abgenommen haben, z. B. die Eurydite in der Antigone, welche sehr furz behandelt ist, die Dienerin des Prologs in den Trachinierinnen;

Solche Verstärkung des Effekts durch eine Verminderung der scenischen Täuschung ist uns fremdartig, aber nicht unserhört. Un dem Darstellen der Frauenrollen durch Männer — welches Goethe in Rom sah — hängt eine ähnliche Wirkung.

Diese Eigenthümlichkeit ber attischen Bühne gab bem Dichter einige Rechte im Aufban der Handlung, die wir nicht mehr gestatten. Der erste Held konnte in seiner Hauptrolle für längere Theile des Stückes entbehrt werden, wie Autigone und Aias. Wenn in den Trachinierinnen der Hauptheld Herakles gar erst in der letzten Scene auftritt, so ist er doch in seinen Vertretern von Ansang an wirksam gewesen. Die Dienerin des Prologs, welche auf den abwesenden Herakles hinweist, sein Herold Lichas, der von ihm erzählt, sprechen mit der gedämpsten Stimme des Helden.

wie hatten fie fonft ihre Stimme und Rraft versuchen können? Solche Aushilfe, Die vielleicht boch einmal ber Zuhörerschaft burch bie Maste verbedt blieb, wurde nicht als Mitspielen gerechnet. - Die Nebenspieler waren and als Bertreter ber brei Schanspieler auf ber Buhne nöthig, wenn in einer Scene bie Gegenwart einer Maste wünschenswerth mar, ber Schau= fpieler berfelben aber zu berfelben Zeit in einer andern Rolle auftreten nmfte; bann figurirten bie Debenspieler in gleicher Rleidung und ber be= treffenden Maste, in der Regel ohne zu fprechen; zuweilen freilich mußten ihnen auch einzelne Zeilen gegeben werben; so wird die Ismene in ber zweiten Salfte bes Debipus auf Rolonos von einem Nebenfpieler barge= stellt, mahrend ber Schauspieler selbst ben Theseus und Polyneikes spielt. Diefes Stild hat bie Eigenthümlichkeit, bag wenigstens auf bem Boben= punkt eine Scene bes Thefeus von bem Schanspieler ber Antigone, bem zweiten, gegeben wird, mahrend ber britte bie übrigen Scenen biefer Partie beforgt; für eine einzelne Scene war biefe Stellvertretung, wenn ber Schauspieler Stimme u. f. w. bagu eingeiibt hatte, ohne besondere Schwierigfeit. Es ift aber möglich, bag ber Darfteller ber Antigone auch bie erfte Thefeusscene gab. Antigone ift nämlich in bas Gebüsch bes hinter= grundes gegangen, um den Bater zu bewachen, fie kann febr wohl als Thefeus wieder auftreten, mabrend ein Statift in ihrer Maste ab und ju fichtbar wird. Wenn gerabe in biefem Stild ein vierter Schauspieler burch namhafte Rolle eingegriffen batte, wurde uns boch wohl eine Rach= richt von ber bamals noch auffallenden Renerung geblieben fein.

Und dieses Zurücktreten des Hauptelben war den alten Dichtern hänsig als kluge Aushilse nöthig, um die Schoming zu verdecken, welche vor andern der erste Schauspieler sür sich sordern mußte. Die sast übermenschliche Anstrengung einer dramatischen Tagesleistung konnte nur dann ertragen werden, wenn nicht derselbe Darsteller in jeder der drei Tagestragödien die längste und angreisendste Rollengruppe hatte. Hauptrolle blieb den Griechen zwar immer die des Protagonisten, der die Würde und das Pathos hatte, auch wenn vielleicht dieser anstrengenden Partie nur eine Scene gegeben war. Aber der Dichter war gezwungen, das, was wir Hauptrolse nennen, die umfangreichste Partie, in einzelnen Stücken des Festtages dem zweiten oder dritten Schauspieler zu geben\*); denn er mußte bedacht sein, die Verszahl der drei Tragödien möglichst gleichsmäßig unter seine drei Kämpser zu vertheilen.

Die erhaltenen Tragöbien des Sophokles unterscheiden sich aber durch die Beschaffenheit ihrer Handlung noch mehr als durch ihren Ban von dem Drama der Germanen. Das Theilstück der Sage, welches Sophokles für seine Handlung verwendet, hat eigenthümliche Boraussetzungen. Sein Drama stellt, im Ganzen betrachtet, die Wiederherstellung einer bereits gestörten Ordnung dar, Nache, Sühne, Ansgleichung; die Vorsaussetzung dessehung dar, Nache, Sühne, Ansgleichung; die Vorsaussetzung dessehung derschen ist also die ärgste Störung, Verwirrung, Missetzung, im Ganzen betrachtet, eine gewisse, wenn auch unsgenügende Ordnung und Nuhe, gegen welche sich die Person des Helden erhebt, Störung, Verwirrung, Missetzuh hervorsbringend, bis er durch die gegenstrebenden Gewalten gebändigt und eine neue Ordnung hergestellt wird. Die Handlung des Sophokles beginnt also etwa nach dem Höhenpunkte unserer Stücke. Einer hat in Unwissenheit den Vater erschlagen, die

<sup>\*)</sup> Auf unserer Biihne hat zwar jedes Stück einen ersten Helben, aber nichre Hauptrollen. Nicht häufig ist eine berselben umfangreicher als die des ersten Helben, 3. B. die des Falstaff in Heinrich IV.

Mutter geheiratet, das ist Voraussetzung; wie dies voraus= gegangene Unbeil an ihm zu Tage kommt, ift bas Stück. Gine hofft auf den jungen Bruder in der Fremde, daß er den ge= töteten Vater an der bosen Mutter räche; wie sie trauert und hofft, durch falsche Nachricht von seinem Tode erschreckt, durch seine Ankunft beglückt wird und die That der Rache empfin= bet, das ist das Stück. Alles, was von Unglück, Frevel, Schuld der ungeheuren Rache vorausging, ja die Rachethat selbst wird dargestellt durch die Reflexe, welche in die Scele einer Fran fallen, ber Schwefter bes Rächers, Tochter bes Gemordeten und der Mörderin. Gin unglücklicher Fürst, aus seiner Heimat vertrieben, theilt der gaftfreien Stadt, welche ihn ausnimmt, dantbar den geheimnisvollen Segen zu, welcher nach Götterspruch an seiner Grabftätte hängt. Gine Jung= frau beerdigt gegen den Befehl des Fürsten den Bruder, der im Felde erschlagen liegt, sie wird beshalb zum Tode verurtheilt und zieht Sohn und Gattin bes harten Richters mit fich in den Tod. Einem umherschweifenden Helden wird von der Gattin, welche von seiner Trenlosigkeit hört und seine Liebe wiedergewinnen will, ein Zaubergewand in die Fremde gesendet, das ihm den Leib verbrennt. Aus Schmerz barüber tötet sich die Fran, er läßt sich durch Tener verzehren.\*) Ein Held, der im Wahnsinn erbentete Heerden statt der gehaßten Fürsten seines Volkes erschlagen hat, tötet sich aus Scham, feine Genoffen feten ihm ein ehrliches Begräbniß durch. Ein Held, der wegen widerwärtiger Krankheit von seinem Heere auf eine menschenleere Insel ansgesetzt ift, wird, weil ein Götterspruch jum Beil bes Beeres seine Rückfehr fordert, durch die Berhaßten, welche ihn aussetzten, guruckgeholt. — Immer ift, was bem Stücke vorausgeht, ein

<sup>\*)</sup> Die Boranssetzungen der Trachinierinnen sind allerdings, was Deianeira selbst betrifft, ziemlich einsach, aber Herakles ist der erste Helb und seine Borbereitung zur Ausnahme unter die Götter war die große Schlagwirkung des Stücks.

großer Theil dessen, was wir in die Handlung einschließen müßten.\*)

Aber wenn uns von sieben erhaltenen Stücken des Sophokles auf mehr als hundert verlorene ein vorsichtiges Urstheil erlaubt ist, scheint diese Behandlung der Mathen auch dei den Griechen nicht allgemein, sondern für Sophokles dezeichnend zu sein. Daß Aeschhlos in seinen Trilogien größere Theilstücke der Sage: Unrecht, Verwicklung, Lösung, verwersthete, erkennen wir deutlich. Bei Euripides wenigstens, daß er zuweilen über die abschließenden Endstücke der Sage hinsausging oder das Vorausgegangene mit mehr Behagen als Aunst in epischem Prologe berichtete. In seinen beiden besten Stücken, dem Hippolytos und der Medea, ist die Handlung auf Voraussehungen gebaut, die auch bei neueren Stücken möglich wären.

Diese Anordnung der Handlung bei Sophokles gestattete nicht nur die größte Aufregung leidenschaftlicher Empsindung, auch eine sesse Eharaktersügung; aber sie schloß dennech zahlereiche innere Wandlungen aus, welche unseren Stücken unentsbehrlich sind. Wie die ungeheuren Voraussetzungen auf die Helden wirken, das vermochte er mit unerreichter Meisterschaft darzustellen, aber es waren gegebene, höchst ungewöhnliche Zustände, durch welche die Helden beeinflußt wurden. Die gesheimen und reizvollen Kämpse des Innern, welche von einer verhältnißmäßigen Ruhe bis zur Leidenschaft und zu einem Thun treiben, Zweisel und Regungen des Gewissens, und wieder die Umänderungen, welche in Empsindung und Charakter durch ein ungeheures Thun an dem Helden selbst hersvorgebracht werden, erlaubt die Bühne des Sophokles nicht darzustellen. Wie Jemand nach und nach etwas Fürchterliches

<sup>\*)</sup> Es ift gerade bei Cophotles unmöglich, aus ben erhaltenen Namen und Bersen verlorener Stücke einen Schluß auf ben Inhalt zu machen. Was man sich nach ber Sage als Inhalt bes Dramas benten möchte, mag oft nur Inhalt bes Prologs jein.

erfuhr, wie er sich benahm, nachdem er einen verhängnisvollen Entschluß gefaßt hatte, bas lodte gur Schilderung; wie er aber um den Entschluß fämpste, wie das ungeheure Schicksal, das auf ihn eindrang, durch sein eigenes Thun bereitet wurde, das war, so scheint es, für die Bühne des Sophokles nicht dramatisch. Euripides ist darin beweglicher und uns ähnlicher, aber in ben Augen seiner Zeitgenossen war bas fein unbedier in ben angen seiner Sengenossen von des kein indes dingter Vorzug. — Einer der entschlossensten Charaktere im-serer Bühne ist Macbeth; aber man kann wohl sagen, er wäre den Athenern vor der Scene durchaus unerträglich, schwäch-lich, unhelbenhaft gewesen. Was uns als das Menschlichste in ihm erscheint, und was wir als die größte Kunst des Dichters bewundern, sein gewaltiges Ringen um die That, der Zweisel, die Gewissensbisse, das war dem tragischen Helden der Griechen gar nicht gestattet. Die Griechen waren sehr empfindlich gegen Schwankungen des Willens; die Größe ihrer Helden bestand vor allem in Festigkeit. Der erste Schanspieler hätte schwerlich einen Charafter dargestellt, der sich durch ans dere Personen des Stückes in irgend einer Hauptsache leiten läßt. Iedes Umstimmen der Hauptpersonen auch in Nebensachen mußte vorsichtig motivirt und entschuldigt werden. Dedipus weigert sich seinen Sohn zu sehen, Thefeus macht ihm vergebens ernfte Vorstellungen über seine Hartnäckigkeit, ihm vergebens ernste Vorstellungen über seine Hartnäckigkeit, Antigone nuß erst den Zuschauern erklären: Anhören ist ja nicht Nachgeben. Wäre Philostetes dem verständigen Zureden des zweiten Schauspielers gewichen, er wäre gänzlich in der Achtung der Hörer gesunken, er wäre nicht mehr der starke Held gewesen; Neoptolemos ändert allerdings seine Stellung zum Philostetes, und das Publikum war höchlich dafür erwärmt worden, daß er es doch that, aber das war nur Nückschr zu seinem eigentlichen Wesen und er war auch nur zweiter Schausspieler. Wir sind geneigt, den Arcon der Antigone als eine dankbare Rolle zu betrachten, den Griechen war er nur eine Bealle vritten Rauses vom Charakter kollt die Verrechtigung Rolle britten Ranges; bem Charafter fehlt die Berechtigung

zum Pathos. Gerade der Zug, welcher ihn unserer Empfindung nahe stellt, daß er durch den Teiresias gründlich erschüttert und nungestimmt wird, — jenes Aunstmittel des Dichters, eine neue Spannung in die Handlung zu bringen, — das verminderte den Griechen die Theilnahme an dem Charafter. Und daß derselbe Zug in der Familie und dem Stücke noch einmal vortommt, daß auch Hämon nach dem Berichte des Boten zuerst den Bater töten will, dann aber sich selbst ermordet — für uns ebenfalls ein sehr bezeichnender und menschlicher Zug —, das scheint der attischen Aritif sogar einen Vorwurf gegen den Dichter begründet zu haben, der so unwürdiges Schwanken zweimal in der Tragödie vorsührte. — Wo einmal eine Uebersührung des einen Charafters zu der Ansicht des andern durchgesetzt wird, da geht sie — außer in der Katastrophe des Aias — kaum während der Scene selbst vor sich, in welcher die Parteien gegen einander mit langen und kurzen Versreihen sechten, sondern die Umwandlung wird gern hinter die Scene verlegt, der Beeinslußte tritt dann ungestimmt in die neue Situation.

Der Rampf des griechischen Helden war ein egoistischer, seine Zwecke mit seinem Leben beendigt. Dem Helden der Germanen ist die Stellung zum Schicksal auch deshalb eine andere, weil ihm der Zweck seines Daseins, der sittliche Inhalt, sein ideales Empsinden weit über das Leben selbst hinausreicht: Liebe, Ehre, Patriotismus. Der Zuhörer bei den Germanen bringt die Vorstellung mit, daß die Helden der Bühne nicht nur um ihrer selbst willen da sind, ja nicht einmal vorzugsweise, sondern daß gerade sie mit ihrer freien Selbstbestimmung höheren Zwecken zu dienen haben, mag man dies Höhere, über ihnen Stehende als Vorsehung und Weltordnung, als bürgerliche Gesellschaft, als Staat auffassen. Die Vernichtung ihres Lebens ist nicht mehr in der Weise Untergang, wie in der alten Tragödie. Im Ocdipus auf Kolonos ergriff die Athener die Größe des Inhalts mächtig; sie empsanden hier

einmal lebhaft die Humanität eines Lebens, welches über bas Dasein hinaus, und zwar durch seinen Tod dem Gemeinwesen einen hoben Dienst erwies. Eben baber stammt die große Schlußwirkung ber Eumeniden. Auch hier wurde Schickfal und Leiben bes Einzelnen zum Segen für bas Allgemeine gewenbet. Dag bie größten Unglücklichen ber Sage, Debipus und Orestes, für ihre Unthat eine so hohe Guhne geben, bas erschien den Griechen als eine neue und höchst edle Verwerthung bes Menschen auf der Bühne, die nicht ihrem Leben, aber ihrer Runft fremd war. Uns Moderne läßt die undramatische Steigerung bes Mitgefühls burch praftische, bem Baterland nutsbringende Schlußergebnisse kalt. Aber es ist immerhin lehr= reich, daß die beiden größten bramatischen Dichter ber Hellenen einmal das Leben ihrer Helden in die Weltanschauung erhoben. in welcher wir selbst zu athmen und die Helden unserer Bübne zu sehen gewohnt sind.

Wie Sophokles seine Charaktere und Situationen unter solchem Zwange bildete, ift fehr merkwürdig. Sein Gefühl für die Contrafte wirfte mit ber Starke einer Maturfraft. welcher er selbst fast nicht Widerstand leisten konnte. Man be= trachte noch einmal die harte schabenfrohe Athene im Mias. Sie ift durch ben Gegensatz zu dem menschlichen Odusseus hervorgerufen und zeigt die geforderte Gegenfarbe mit einer rudfichtslosen Scharfe, bei welcher bie Göttin allerbings gu furz kommt, weil sie bie bem Menclaos abnliche Schattirung ihres Wescus mit ihrer Göttlichkeit verständig erklären will. Daffelbe Stück gibt in jeder Scene guten Einblick in die Art und Weise seines Schaffens, welche so naturwüchsig und babei boch so aller Wirkungen mächtig und so mühelos souveran ist, daß wir wohl begreifen, wenn die Griechen etwas Göttliches barin empfanden. Eine Stimmung fordert hier überall die andere, ein Charafter ben andern, genau, rein, sicher treibt jede Farbe, jede Melodie die entsprechende andere hervor. Mittel= punkt bes Stückes ift bie Stimmung bes Nias nach bem Er=

wachen. Wie ebel und menschlich empfindet ber Dichter bas Wesen bes Mannes unter ben abentenerlichen Voranssetzungen Wachen. Wie ebel und menschlich empfindet der Dichter das Wesen des Mannes unter den abentenerlichen Voranssetzungen des Stückes! Der warmherzige, ehrliche, heißföpfige Held, der veredelte Verlichingen des Hellenenheers, ist einigemal knorrig gegen die Götter gewesen, da ist das Ungläck über ihn gekommen. Die erschütternde Verzweislung einer großartigen Natur, welche durch Schmach und Scham gebrochen wird, die rüherende Verhüllung seines Kriegers, der aus freiem Entschluß seine kathos eines Kriegers, der aus freiem Entschluß seine letze That thut, das waren die drei Bewegungen im Charakter des ersten Helden, die dem Dichter die drei großen Scenen und die Forderungen sür das ganze Stück gaben. Zuerst als Gegensatz im Prolog das Bild des Nias selbst. Hier ist er noch Unmensch unter den geköteten Thieren, starr wie im Halbschlas. Es ist der gegebene Gegensatz zu dem erwachten Helden, zugleich die höchste Klugheit. Die Situation war auf der Bühne ebenso lächerlich als unheimlich, der Dichter hütete sich wohl, etwas Anderes aus ihr machen zu wollen. Beide Gegenspieler mußten sich ihrem heradziehenden Zwange sügen. Odhssen erhielt einen leisen Anslug von diesem Lächerlichen, und Athene die kalte höhnende Härte. Es ist genan die richtige Karbe, welche das Dargestellte sorderte, ein Gegensatz mit der rüchsichslosen Strenge ausgebildet, die nicht durch kalte Berechnung, nicht durch undewnstes Gesühl, sondern geschassen war, wie ein großer Dichter schasst, mit einer gewissen Naturznothwendigkeit und doch mit freiem Vewnstselden sind die

In berselben Abhängigkeit vom Haupthelben sind die sämmtlichen Rollen des Stückes gebildet, nach den Bedingunsgen, unter denen der Grieche für die drei Schauspieler schnst als Mitspieler, Nebenspieler, Gegenspieler. Zunächst das andere Ich des Nias, der treue, pflichtvolle Bruder Teukros, dann die zweiten Rollen, sein Weib, die Beute seines Speeres, Tekmessa, liedend, besorgt, die aber wohl versteht, dem Helden entgegen zu treten, und sein freundlicher Gegner Obhsseus;

endlich die Feinde, wieder drei Abstufungen des Hasses: die Göttin, der seindliche Parteimann und der klügere Bruder desselben, dem der Haß durch Rücksichten der Staatsklugheit gebändigt wird. Wenn in der letzten Scene der Gegenspieler und der seindliche Freund des Helden sich über das Grab verstrugen, so erkannte der Athener aus dem Vertrag, den sie schlossen, sehr bestimmt den Gegensatz zu der Eröfsnungsscene, wo dieselben Stimmen gegen den Wahnsinnigen Partei gesnommen hatten.

Auch innerhalb ber einzelnen Charaktere bes Sophokles ift die ungewöhnliche Reinheit und Kraft seines Harmonies gefühls, und dieselbe Art des Schaffens in Gegensätzen bewundernswerth. Er empfand hier wieder sicher und ohne sehl-zugreisen, was an ihnen wirksam sein konnte, und was ihm nicht gestattet war. Die Helden des Spos und der Sage sträuben sich hestig gegen die Verwandlung in dramatische Charaktere, sie vertragen nur ein gewisses Maß von innerem Leben und menschlicher Freiheit; wer ihnen mehr verleihen will, dem zerreißen sie das lockere Gewebe ihrer — auf der Bühne barbarischen — Mythe in undrauchdare Fegen. Der weise Dichter der Athener erkennt sehr wohl die innere Härte und Unbildsamkeit der Gestalten, welche er in Charaktere um= zusormen hat. Deshalb nimmt er so wenig als möglich von der Sage selbst in sein Drama auf. Er sindet aber einen sehr einfachen und sehr verständlichen Grundzug ihres Wesens, wie ihn seine Handlung braucht, und läßt sie diese eine Cha-rattereigenschaft mit einer ausgezeichneten Strenge und Folgerichtigkeit immer wieder geltend machen. Dieser bestimmende Zug ist stets ein zum Thun treibender: Stolz, Haß, Gatten-liebe, Pflichtgefühl, Amtseiser. Und der Dichter führt seine Charaktere keineswegs als ein milder Gebieter, er muthet ihnen nach ihrer Richtung das Kühnste und Aeußerste zu, ja er ist so schneidend hart und erbarmungslos, daß uns weicheren Menschen über die furchtbare Einseitigkeit, in welcher er sie

dahinschreiten läßt, vielleicht einmal Entsetzen ankommt, und daß auch die Athener solche Wirkungen mit dem Anpacken des Molossserhundes verglichen. Die trotzige Geschwisterliebe der Antigone, der tötlich gekränkte Stolz des Lias, die Verbitterung des gequälten Philoktetes, der Haß der Elektra werden in herber und gesteigerter Größe herausgetrieben und in den tötlichen Kampf gestellt.

Alber gegenüber dieser Grundlage ber Charaftere empfinbet er wieder mit wundervoller Schönheit und Sicherheit gerade die entsprechende milde und freundliche Eigenschaft, welche seinen Charatteren bei ihrer besonderen Barte möglich ift. Wieder tritt dieser Gegensatz mit der Kraft einer gesorderten Gegenfarbe in den Helden heraus, und diese zweite und ent= gegengesette Eigenschaft seiner Personen, — fast immer bie weiche, herzliche, rührende Seite ihres Wesens: Liebe neben Haß, Freundestreue neben Feindseligkeit, ehrliche Biederkeit neben jähem Zornmuth — ist mit der höchsten Poesie und dem schönften Farbenglanz geschmückt. Aias, der seine Feinde mit wahnsinnigem Saffe schlachten wollte, zeigt eine ungewöhn= liche Stärke bes Familiengefühls, treuberzige, tief innige Liebe Bu seinen Genoffen, bem entfernten Bruber, bem Rinde, ber Gattin; Elektra, welche fast nur von dem Haß gegen ihre Mutter lebt, hängt sich mit den weichsten Lauten der Bartlich= feit an ben Hals des ersebnten Bruders; der gequälte, in gräulichem Schmerz schreiende Philottetes, ber bas Schwert verlangt sich selbst die Knochen zu zerhauen, blickt so hilflos, dankbar und ergeben zu dem menschenfreundlichen Jüngling auf, der das widerwärtige Leiden ansehen tann, ohne fein Granen zu offenbaren. - Mur die Hauptcharaftere zeigen biefe Entfaltung ihrer fräftig empfundenen Ginheit in zwei entgegen= gesetzten Richtungen, die Nebenpersonen weisen in der Regel nur die geforderte Ergänzungsfarbe auf: Kreon breimal, Obhjsens zweimal, beibe in jedem ihrer Stücke anders abgeschattet, Ismene, Theseus, Dreftes.

Solche Bereinigung zweier Contrastfarben in einem Haupt= charakter war dem Griechen nur möglich, weil er ein großer Dichter und Menschenkenner war, bas beißt, weil seine schaffende Seele deutlich die tiefsten Wurzeln eines menschlichen Daseins empfand, aus welchen bie beiben gegenüberftebenben Blätter seiner Charaftere herauswuchsen. Und diese sichere Unschauung von dem Kern jedes Menschenlebens, die höchste Dichtereigenschaft ist es, welche bewirft, daß das einfache Her= austreiben zweier entgegengesetzter Farben in bem Charafter ben schönen Schein bes Reichthums, ber Fülle und Rundung hervorbringt. Es ift eine bezaubernde Tänschung, in welcher er seine Zuhörer zu erhalten weiß, sie gibt seinen Bilbern genan die Urt von Leben, welche in seinen Stoffen auf ber Bühne möglich war. Bei uns zeigen die Charaftere großer Dichter weit kunftvollere Bildung als jene antiken, welche fo einfach Blatt gegen Blatt aus der Wurzel heraufgeschoffen sind; Romeo, Hamlet, Fauft und Wallenftein können nicht auf so einfache Urform zurückgeführt werden. Und fie find allerdings die Erzeugnisse einer höheren Entwickelungsstufe der Menschheit. Aber beshalb find die Geftalten bes Sophokles durchaus nicht weniger bewundernswerth und fesselnd. Denn er weiß ihre einfache Anlage mit einem Abel ber Gefinnung und in einer Schönheit und Größe ber Umriffe zu bilben, Die schon im Alterthum Stannen erregten. Nirgend fehlt an Hauptcharafteren und Nebenfiguren Hoheit und Gewalt, überall empfindet man aus ihrer Haltung die Ginficht und unumschränkte Berrichermacht einer großen Dichternatur.

Nejchylos seizte in die Charaftere der Bühne einen charafteristischen Zug, der ihre Sigenart verständlich macht, in Promethens, Alhtämnestra, Agamemnon; Sophokles vertiefte seine großen Rollen, indem er ihnen zwei scheinbar entgegengesetzte, in Wahrheit einander sordernde und ergänzende Sigenschaften zutheilte; als Suripides weiter ging und die Wirklichkeit nachahmend Bilder schus, welche lebenden Menschen glichen, zersuhr und verkraufte sich ihm bie Faser bes alten Stoffes, wie im Sonnenlicht bas gefärbte Zeng ber Deianeira.

Dieselbe Frendigkeit und das sichere Empfinden ber Wegenfate läßt ben Dichter Sophofles auch die Schwierigkeit überwinden, welche gerade seine Auswahl ber Mythen bereitete. Die gablreichen und ungehenren Boransfetungen, welche feine Sandlung bat, scheinen einer fraftigen Aftion, die von bem Helben selbst ausgeht, besonders ungünstig. In den letzten Stunden ihres Schicksals sind, so scheint es, die Helden fast immer leidende, nicht frei waltende. Aber je größeren Druck von außen ihnen der Dichter auflegt, besto höher wird bie Rraft, mit welcher er fie bagegen stemmt. Auch wo bereits in ber ersten aufsteigenden Hälfte bes Stückes Schicksal ober fremde Gewalt an bem Helden handelt, steht dieser nicht aufnehmend, sondern stößt mit größtem Nachdruck fein Wefen bagegen; er wird im Grunde allerdings getrieben, aber er scheint in ausgezeichneter Weise ber Treibende, so König Oedis pus, Clettra, felbst Philottetes, fammtlich thatfraftige Naturen, welche zürnen, brängen, steigern. Wenn Jemand in einer bem Drama gefährlichen Bertheibigungsstellung stand, so war es der arme König Dedipus. Man sehe zu, wie Sophokles ihn bis zum Höhenpunkt in wachsender Aufregung als gegenfämpfend darstellt; je unbeimlicher bem König felbst feine Sache wird, besto heftiger schlägt er auf seine Umgebung.

Dies sind einige ber Bedingungen, unter benen ber Dicheter seine Handlung schuf. Wenn auch die Stücke des Sophosseles mit den Chören ungefähr dieselbe Zeit in Anspruch nahmen, welche in mittlerem Durchschnitt unsere Dramen sordern, so ist doch die Handlung weit fürzer als die unsere. Denn ganz abgesehen von dem Chor, von den lhrischen und epischen Einstäten, ist die ganze Anlage der Scenen größer und im Ganzen breiter; die Handlung würde nach unserer Art zu arbeiten faum die Hälfte eines Theaterabends sülsen. Die Llebergänge zur folgenden Scene sind furz, aber genau motivirt, Abgehen

und Auftreten neuer Rollen wird ertlärt, fleine Berbindungs= glieder zwischen ausgeführten Scenen sind felten. Die Zahl ber Einschnitte stand nicht fest, erft in der spätern Zeit der antiken Tragodie murbe die Funfgahl ber Afte festgehalten. Die einzelnen Glieder der Handlung waren durch Chorgefänge geschieden, jeder solche Theil, der in der Regel einer unserer ausgeführten Scenen entspricht, fetzte sich in feinem Inhalt von dem Vorhergebenden ab, nicht fo icharf als unfere Afte. Es scheint fast, baß bie einzelnen Stücke bes Tages - nicht bie Theile eines Studes - burch einen heraufgezogenen Borhang bereits getrennt wurden. Zwar läßt sich das Situations= bild im Anfang bes König Dedipus auch anders erklären, aber ba die Occoration des Sophofles bereits im Stud mitspielt, - und er liebt es eben so sehr darauf hinzuweisen, wie Aeschy= los auf seine Wagen und Flugmaschinen, - so muß ihre Be= festigung vor Beginn eines neuen Studes boch ben Augen ber Zuschauer entzogen worden sein.

Gine andere Eigenthümlichkeit des Sophokles, soweit sie für uns erkennbar ist, liegt in dem schönen ebenmäßigen Bau seiner Stücke.

Stärker als bei ums geschieht, waren Einseitung und Schluß bes alten Dramas von dem übrigen Ban abgesetzt. Die Einseitung hieß Prologus, umfaßte einen oder mehre Auftritte von Solospielern vor dem ersten Sinzug des Chors, enthielt alle Hauptsachen der Exposition und wurde durch Chorgesang von der aufsteigenden Handlung getrennt. Der Schluß, Exodus, in gleicher Beise durch Chorgesang von der sinkenden Handlung geschieden, war aus einer sorgfältig gearbeiteten Scenensgruppe zusammengesetzt und umschluß den Theil der dramastischen Handlung, welchen wir Neuern Katastrophe nennen. Der Prolog des Sophokles ist in allen erhaltenen Stücken eine kunstvoll auszehaute Dialogscene mit nicht unbedeutender Bewegung, in welcher zwei, zuweilen sämmtliche drei Schauspieler austreten und ihre Parteistellung zu einander darlegen.

Er enthält aber zweierlei, erstens: die allgemeinen Borausssetungen des Stückes; zweitens: was dem Sophokles eigensthümlich zu sein scheint, eine besonders eindrucksvolle Vorsührung des erregenden Momentes, das nach dem Chorgesange die Handlung bewegen soll.

duf den Prolog solgt der erste Chorgesang, nach diesem die Handlung mit dem Eintreten der ersten Erregung; von da steigert sich die Handlung in zwei oder mehr Absätzen die Jum Höhenpunkt. Es sind dei Sophokles zuweilen sehr seine, an sich unbedeutende Motive, welche diese Steigerung versursachen. Mächtig aber erhebt sich die Spitze der Handlung, allen Farbenglanz, die höchste Poesie verwendet er zum Heraustreiben dieses Momentes. Und wo die Handlung einen starken Umschwung gestattet, folgt die Scene des Umschwungs, Perispetie oder Erkennung, nicht plötzlich und unerwartet, sondern mit seinem Uebergange, immer in kunstvoller Aussührung. Bon da stürzt die Handlung rasch zum Ende, nur zuweilen ist noch vor dem Erodus eine Stuse eingesügt. Die Katastrophe selbst aber ist wie eine besondern Ausbeinem Bündel derselben, der glänzende Botenbericht, die dramatische Aktion und zuweilen glänzende Botenbericht, die dramatische Aftion und zuweilen thrische Pathossene liegen darin durch furze llebergänge versunden. Nicht in allen Stücken ist die Katastrophe gleich fräftig und mit hochgesteigerten Wirkungen behandelt. Es mag auch die Stellung des Stückes zu den andern besselben Tages

auch die Stellung des Stuckes zu den andern depelven Lager die Arbeit des Schlusses bestimmt haben.

Die Tragödie "Antigone" enthält — außer Prolog und Katastrophe — fünf Theile, von denen die drei ersten die Steigerung, der vierte den Höhenpunkt, der fünste die Umkehr bilden. Zeder dieser Theile, durch einen Chorgesang von den übrigen getrennt, umsaßt eine zweitheisige Scene. Die Idee des Stückes ist: Eine Jungfrau, die wider den Besehl des Königs ihren im Kampse gegen die Laterstadt gesallenen Bruder beerdigt, wird von dem Könige zum Tode verurtheilt; dem

Könige gehn beshalb Sohn und Gattin durch Selbstmord ver= loren. Der Prolog bringt in einer Dialogscene, welche ben Gegensatz ber Heldin zu ihren befreundeten Helfern ausspricht, die Grundlage der Handlung und die Erklärung des aufregen= den Momentes: den Entschluß der Antigone, ihren Bruder zu bestatten. Die erste Stufe ber Steigerung ift nach Ginführung bes Königs Kreon ber Botenbericht, daß Polyneites heimlich beerdigt sei, Born bes Kreon und sein Befehl an die Wächter, ben Thater zu finden. Die zweite Stufe ist die Ginführung ber ergriffenen Antigone, das Aussprechen ihres Gegensates zu Kreon und das Eindringen der Ismene, welche sich für eine Mitschuldige ber Schwester erklärt und mit ihr fterben will. Die britte Stufe ber Steigerung: bas Fleben Hämon's und, da Kreon unerbittlich bleibt, die Berzweiflung des Lieben= ben. Auf die Botenscene maren bis dabin immer größere bewegte Dialogicenen gefolgt. Den Höhenpunkt bildet die Pathosscene ber Antigone, Gesang und Recitation; an Diese schließt sich ber Besehl bes Kreon, sie zum Tode abzuführen. Bon da sinkt die Handlung schuell hinab. Der Seber Tei= resias verfündet dem Areon Unheil und straft seinen Trot; Arcon wird erweicht und gibt Befehl, die Antigone aus bem Grabgewölbe, in bem sie eingeschlossen ift, zu befreien. Und jest beginnt bie Rataftrophe in einer großen Scenengruppe: Botenbericht über ben Tob ber Antigone und bes Hämon und verzweiselter Abgang ber Eurybike, Alagescene bes Kreon und neuer Botenbericht über ben Tob ber Eurybike, Schlußklage bes Kreon. Die Fortsetzung der Antigone selbst ist der Seber Teiresias und der Exangelos der Katastrophe, der befreundete Nebenspieler ift Ismene und Hämon, Gegenspieler mit geringerer Kraft und ohne Pathos ist Kreon. Eurybike ist nur Anshilfsrolle.

Das kunstwollste Stück bes Sophokles ift "König Debi= pus", es besitzt alle feinen Ersindungen der attischen Bühne, außer den Bariationen in Gesängen und Chor, Peripeties,

Erfennings=, Pathosicenen, geschmückten Bericht bes Endboten. Die Handlung wird durch das Gegenspiel beherrscht, hat kurzes Steigen, verhältnißmäßig schwachen Höhenpunkt und längeres Sinken der Handlung. Der Prolog sührt sämmtliche drei Schauspieler auf und berichtet außer ben Boraussetzungen: Theben unter Oedipus in Pestzeit, auch das aufregende Mo-ment, den Drakelspruch: ber Mord des Laios solle bestraft werben, bamit die Stadt Befreiung von ber Senche finde. Bon da fteigt die Handlung in zwei Stufen. Erfte: Teiresias, von Dedipus gerufen, weigert sich ben Drakelspruch zu beuten; hart von dem hestigen Oediqus verdächtigt, weist er in doppels deutigem Näthselwort auf den geheimnisvollen Mörder und scheidet im Zorne. Zweite Stuse: Streit des Oediqus mit Kreon durch Jokaste geschieden. Darauf Höhenpunkt: Unters redung des Oedipus und der Jokaste; die Erzählung der Jokaste von dem Tod des Laios und die Worte des Oedipus: "O Weiß, wie faßt es plötzlich mich bei deinem Wort" sind die höchste Stelle der Handlung. Bis dahin hat Oedipus den eindrinsgenden Vernuthungen heftigen Widerstand entgegengestellt, ob ihm auch allmählich bange geworden, jest fällt die Empfinsung einer unendlichen Gefahr in die Seele. Seine Rolle ist der Kampf zwischen trotzigem Selbstgefühl und bodenloser Selbstwerachtung, in dieser Stelle endet das erste, beginnt die zweite. Von da geht die Handlung wieder in zwei Stufen mit pracht= voller Aussührung abwärts, die Spannung wird durch das Gegenspiel der Jofaste vermehrt, benn was ihr die furchtbare Gewißheit gibt, tauscht noch einmal ben Oedipus, die Effette der Erfennungen sind hier meisterhaft behandelt. — Die Kata-strophe ist dreigliedrig: Botenscene, Pathosscene, Schluß mit einem weichen und versöhnenden Accord.

Einsach bagegen ist ber Ban ber "Eleftra". Er besteht außer Prolog und Katastrophe aus zwei Stusen ber Steigerung und zwei Stusen bes Falles, von benen aber bie beiden bem Höhenpunkt zunächst stehenden mit diesem zu einer großen Scenengruppe verbunden sind, welche in dieser Tragodie den Mittelpuntt mächtig beraushebt. Das Stück enthält nicht nur die stärkste bramatische Wirkung, welche uns von Sophokles erhalten ist, es ist auch nach anderer Rücksicht sehr lehrreich, weil wir im Bergleich mit den Choephoren des Aeschplos und ber Elektra bes Euripides, welche benfelben Stoff behandeln, deutlich erkennen, wie die Dichter sich einer nach bem andern die berühmte Sage zurichteten. Bei Sophokles ift Dreftes, ber Mittelpunkt zweier Stücke ber Nefchpleischen Trilogie, burchaus als Rebenfigur behandelt, er verübt die ungeheure That der Rache auf Beschl und als Werkzeug Apollo's, überlegt, gefaßt, ohne jede Spur von Zweifel und Schwanken, wie ein Krieger, ber auf eine gefährliche Unternehmung ansgezogen ift, und nur die Kataftrophe ftellt diesen Haupttheil des alten Stoffes bramatisch bar. Der Inhalt bes Stückes sind die Gemüthsbewegungen eines bochst energischen und großartigen Frauencharafters, aber in ausgezeichneter Weise burch Wandlungen des Gefühls, durch Willen und That für die Bedürfnisse der Bühne geformt. Auf den Prolog, in welchem Orestes und sein Pfleger die Einleitung und die Darlegung des aufregenden Momentes geben: Ankunft ber Rächer, welches in ber Handlung aber zuerst als Traum und Vorahnung Alhtämnestra's wirkt, - folgt die erfte Stufe der steigenden Handlung: Elektra erhält von Chrysothemis die Nachricht, daß sie, die endlos Rlagende, ins Gefängniß gesetzt werden solle; sie beredet Chrhsothemis, ben sühnenden Weiheguß, welchen die Mutter bem Grabe des gemordeten Baters fendet, nicht barüber zu schütten. Zweite Stufe: Kampf ber Elektra und Klytamneftra, bann Höhenpunkt: der Pfleger bringt die täuschende Nachricht vom Tobe des Orestes. Berschiedene Wirkung der Nachricht auf die beiden Frauen. Pathosscene der Elektra. Daran geschloffen die erfte Stufe ber Umtehr: Chryfothemis fehrt freudig vom Grabe des Baters guruck, verkundet, daß fie eine fremde Haarlocke als fromme Weihe darauf gefunden, ein Freund sei nahe;

Elektra glaubt der guten Botschaft nicht mehr, fordert die Schwester auf, mit ihr vereint den Negisthos zu töten, zürnt der widerstehenden Ehrhsothemis, Entschluß, allein die That zu thun. Zweite Stuse: Orestes als Fremder, mit dem Nichenkruge des Orestes. Trauer Elektra's und Erkennungsstene, von hinreißender Schönheit. Der Exodus enthält die Darstellung der Rachethat zuerst in den sürchterlichen Gesmüthsbewegungen der Elektra, dann Anstreten und Tötung des Negisthos.

Der Inhalt des "Dedipus auf Rolonos" sieht, wenn man die Idee des Stückes betrachtet, höchst ungünstig für dramatische Behandlung aus. Daß ein umherirrender Greis ben Segen, welcher nach Götterspruch an seinem Grabe hängen soll, nicht ber undankbaren Baterstadt, sondern gastfreien Fremdlingen zuwendet, ein solcher Stoff scheint nur zufälliger patriostischer Empfindung ber Hörer leidlich. Und doch hat Sophos fles auch hier Spannung, Steigerung, leidenschaftlichen Kampf von Haß und Liebe einzusetzen gewußt. Das Stück hat aber eine Besonderheit im Ausbau. Der Prolog ift zu einem grös ßeren Ganzen erweitert, welches auch im äußern Umfange der Katastrophe entspricht; er besteht aus zwei Theilen, jeder aus drei fleinen Scenen, zusammengefügt durch ein pathetisches Moment: Wechselgesang zwischen den Solospielern und dem bereits hier auftretenden Chor. Der erste Theil des Prologs enthält die Exposition, der zweite das aufregende Moment, die Nachricht, welche Ismene dem greisen Dedipus bringt, daß er von seiner Baterstadt Theben verfolgt werbe. Bon da steigert sich bie Handlung in einem einzigen Absatz: Theseus, Herr des Landes, erscheint, verspricht seinen Schut, — bis zum Höhen-punkte, einer großen Streitscene mit kräftiger Aktion: Kreon tritt auf, die Töchter mit Gewalt fortreißend, den Dedipus selbst mit Zwang bedrohend, damit er heimkehre, aber Theseus bewährt seine schützende Gewalt und entsernt den Kreon. Darauf folgt die Umtebr in zwei Stufen, Die Töchter werben bem

Greise durch Theseus gerettet zurückgebracht; Polyneikes ersleht in eigennützigem Sinne Versöhnung mit dem Vater und Rückskehr desselben. Unversöhnt entsendet ihn Dedipus, nur Antisgone spricht mit rührenden Worten die Trene der Schwester aus. Darauf die Katastrophe: die geheimnisvolle Entrückung des Dedipus, kurze Redescene und Shor, dann große Botenssen und Schlußgesang. Das Stück wird durch die Erweisterung des Prologs und der Katastrophe um etwa dreihundert Verse länger, als die übrigen erhaltenen Vramen des Sophostles. Die freiere Vehandlung der sesstschenden Scenensorm läßt ebenso wie der Inhalt erkennen, was wir auch aus alten Verichten wissen, daß die Tragödie eines der letzten Werke des greisen Dichters war.

Bielleicht bas frühefte ber erhaltenen Dramen ift "Die Trachinierinnen". Auch bier ist einiges Auffällige im Bau: ber Prolog enthält nur die Ginleitung, Sorge ber Gattin Deianeira um den in der Ferne weilenden Herakles und Entsendung des Sohnes Hyllos, den Bater aufzusuchen. Das aufregende Moment liegt im Stücke felbst und bildet die erfte Sälfte ber zweitheiligen Steigerung: Nachricht von ber Ankunft bes Herakles. Zweite Stufe: Deianeira erfährt, daß die gefangene Sflavin, welche ber Gatte voransgesenbet hat, seine Geliebte ift. Sohenpuntt: im ehrlichen Herzen faßt Deianeira den Entschluß, dem geliebten Manne einen Liebeszauber gu senden, den ihr ein von ihm erschlagener Teind hinterlaffen. Sie übergibt bas Zaubergewand bem Herold. Die fallende Handlung in einer Stufe berichtet ihre Sorge und Reue über bie Sendung, sie hat durch eine Probe anerkannt, daß etwas Unheimliches in dem Zauber sei. Der rückfehrende Sohn verfündet ihr mit harten Worten, daß dem Gemahl das Geschenk tötliche Krankheit bereitet habe. Darauf die zweitheilige Kata= strophe, zuerst Botenscene, welche ben Tod ber Deianeira ver= fündet, dann wird Herakles felbft, ber Hauptheld bes Stückes, in der Bein tötlicher Schmerzen vorgeführt, wie er nach großer

Pathosseene von seinem Sohne die Verbrennung auf dem Berge Deta fordert.

Die Tragodie "Nias" enthält nach bem breitheiligen Prolog eine Steigerung in brei Stufen, zuerft Rlage und Familiengefühl bes Mias und seinen Entschluß zu sterben; bann bas Berhüllen seines Planes ans Rücksicht auf bie Trauer ber Befreundeten; endlich (ohne daß ein Scenenwechsel anzunehmen ift) einen Botenbericht, bag Mias fich an biesem Tage nicht aus bem Zelt entfernen folle, und ben Albaana ber Gattin und bes Chors, ben Entfernten zu suchen. Darauf ben Höhenpunft, Die Pathosscene bes Mias und seinen Gelbit= mord, besonders badurch ausgezeichnet, daß ber Chor vorher aus ber Orchestra abgetreten ift, die Scene erhält baburch ben Charafter eines Monologs. Darauf folgt bie Umkehr in zwei Theilen, zuerft bas Auffinden bes Toten, Rlage ber Tefmeffa und bes eintretenden Bruders Tenfros; bann ber Streit zwischen Tenfros und Menelaos, welcher die Beerdigung verbieten will. Die Rataftrophe endlich, eine Steigerung bieses Streites in einer Dialogscene zwischen Tenkros und Mgamemnon, die Bermittelung burch Obhsseus und die Ber= iöbnuna.

"Philoktetes" ist durch besonders regelmäßigen Bau ausgezeichnet; die Handlung steigt und fällt in schönem Eben-maße. Nachdem im Prolog eine Dialogscene zwischen Odpsseum und Neoptolemos die Voranssetzungen und das erregende Moment erklärt hat, solgt der erste Theil, die Steigerung, in einer Gruppe von drei verbundenen Scenen, darauf der Höhenpunkt und das tragische Moment in zwei Scenen, von denen die erste eine prachtvoll ausgesührte zweitheilige Pathossicene ist, dann der dritte Theil, die Umkehr, genau dem ersten entsprechend, wieder in einer Gruppe von drei verbundenen Scenen. Ebenso genau entsprechen einander die Chöre. Der erste Gesang ist Wechselgesang des zweiten Schanspielers mit dem Chor, der dritte ebenso ein Wechselgesang des ersten

Schauspielers mit dem Chor. Nur in der Mitte fteht ein voller Chorgesang. Die Auflösung des eintretenden Chors in ein bramatisch bewegteres Zusammenspiel — sowohl im Philoktetes als im Dedipus auf Kolonos — ift wohl nicht zufällig. Man möchte aus der sicheren Beherrschung der Formen und aus der meifterhaften Scenenführung schließen, daß dies Drama der späteren Zeit des Sophofles angehört.\*)

Unch hier hat der erfte Schanspieler Philottetes die pathe= tische Rolle; die heftigen Bewegungen besselben, mit wunder= barer Schönheit und reichen Einzelzügen dargestellt, geben durch einen großen Kreis von Stimmungen und erheben sich in bem Böhenpunkt, ber großen Pathosfcene bes Stückes, mit marferschütternder Gewalt; nie ist wohl fühner und groß= artiger ber für das Drama so bedenkliche Zustand entsetzlicher Rörperschmerzen und gleich barauf ber nagenden Seelenleiben geschildert worden. Aber der ehrliche, verbitterte, hartnäckige Mann gab für die Handlung selbst nicht Gelegenheit zu dramatischem Fortschritt. So ist bieser in die Seele des zweiten Schauspielers gelegt und Neoptolemos Träger ber Handlung. Nachbem er sich im Prolog den schlauen Rathschlägen des

Prolog:

Chor und Reoptolemos im Wechfelgefang

Steigerung f 1. Botenfcene mit Erfennung

2. Botenscene

Handlung 3. Erkennungsscene (bes Bogens) Chorgefang.

Höhenpunkt, 1. Doppelpathosscene bas tragifde 2. Dialogscene

Moment

Chor und Philoktetes im Wechselgefang. finkenbe (1. Dialogscene.

Handlung 2. Dialogscene.

Ratastrophel 3. Verkündigung und Schluß.

Reoptolemos, Obuffens.

Philoktetes, Reoptolemos. Borige, Raufmann.

Philoftetes, Reoptolemos.

Philoktetes, Neoptolemos. Borige, Obnffeus.

Neoptolemos, Obuffens. Philottetes, Neoptolemos, bazu Obuffens. Philottetes, Deoptolemos, Berakles.

Odhsseus nicht ohne Widerwillen gefügt hat, versucht er im ersten Theil ber Handlung ben Philoftetes burch Täuschung fortzuführen, Philottetes stütt sich vertrauend auf ihn, als ben Helfer, ber ihn in die Heimat zu bringen verheißt, und übergibt ihm den heiligen Bogen. Aber der Anblick der schwe-ren Leiden des Kranken, der rührende Dank des Philoktetes für die Menschlichkeit, welche ihm bewiesen wird, erregen dem Sohne Achill's das edle Berg, und im innern Kampfe gefteht er dem Kranken seine Absicht, ihn mit seinem Bogen zum Griechenheer zu bringen. Die Vorwürse des enttänschten Phi= loktetes vermehren seine Gewissensbisse; daß der herbeieilende Obhffeus ben Rranken mit Gewalt festhalten läßt, steigert bem Neoptolemos die Aufregung. Beim Beginn ber Rataftrophe stehtetenes der Aleoptolemos Chrlichkeit gegen Obhsseus selbst zum Streit, er gibt dem Philoktetes den tötenden Bogen zurück, fordert ihn noch einmal auf, zum Heere zu folgen, und als dieser sich weigert, verspricht er ihm hochgesinnt, bas Wort, das er im ersten Theil der Handlung trügerisch gab, jetzt wahr zu machen, dem Haß des ganzen Griechenheeres zu trotzen und den armen Leidenden mit seinem Schiff in die Heimat zu führen. Go ift burch die Charafterbewegung bes treibenden Selden die Sandlung bramatisch geschlossen, aber allerdings in geradem Gegensatz zu der überlieserten Sage, und Sophotles hat, um das Unveränderliche des Stoffes mit bem bramatischen Leben seines Stückes in Ginklang gu bringen, zu einem Aushilfsmittel gegriffen, bas in feinem anderen seiner erhaltenen Stücke benutzt wird: er läßt in ber Schluß= scene das Bild des Herakles erscheinen und den Entschluß des Philoftetes umstimmen.

Dieser Schluß, für unsere Empfindung unorganisch, ist doch nach doppelter Richtung belehrend, er zeigt, wie schon Sophofles durch die epische Härte des überlieserten Mythos eingeengt wurde und wie seine hohe Begabung gegen Gefahren tämpfte, an denen furz nach ihm die alte Tragödie unters

gehen sollte. Ferner aber belehrt er über das Mittel, wodurch der weise Dichter den Uebelstand einer umftimmenden Erscheis nung zwar nicht für unser Gefühl, aber für die Empfindung seiner Zuschauer zu bewältigen wußte. Zunächst beruhigte er sein fünstlerisches Gewissen dadurch, daß er die innere drama= tische Bewegung vorher vollständig abschloß. Das Stück, so= weit es zwischen Reoptolomos und Philottetes spielt, ift zu Ende. Nach stürmischem Kampfe haben sich beibe Helden in ein edles Einvernehmen gestellt. Aber sie sind auf einem Standpunfte angelangt, gegen welchen Götterspruch und der Bortheil des Hellenenheeres Widerspruch einlegen. Dieses höchste Interesse nun vertritt der dritte Schauspieler, der listen= frohe rücksichtslose Staatsmann Obhsseus. Mit der Borliebe, welche Sophokles auch sonst noch für seinen dritten Mann zeigt, hat er hier die Persönlichkeit desselben besonders fein verwerthet. Nachdem der Gegenspieler im Prolog den wohls bekannten Charakter des Odysseus behaglich ausgesprochen hat, erscheint er gleich darauf in einer Verkleidung, bei welcher der Zuhörer nicht nur im Voraus weiß, daß die fremde Geftalt eine listige Erfindung des Odhssens ift, sondern auch die Stimme des Odyssens und sein schlaues Gebahren erkennt. Und noch dreimal tritt er als Odyssens in die Handlung, um auf den Vortheil des Ganzen, die Nothwendigkeit des Zugreifens hinzuweisen, immer höher und nachbrücklicher wird sein Widerspruch. Zulett in der Rataftrophe, furz bevor der göttliche Heros in der Höhe sichtbar wird, tont die Stimme und erscheint die Gestalt des warnenden Odhsseus, wahrschein-lich im Schutz des Felsens, um nochmals Widerspruch zu er= heben, und diesmal ist sein drohender Zuruf streng und sieg= Wenn nun furze Zeit darauf vielleicht über derfelben Stelle, wo sich Oduffeus auf Angenblicke gezeigt, die verklärte Geftalt des Herakles sichtbar wird und wieder mit der Stimme des dritten Schanspielers dasselbe fordert, mild und verföhnend, fo erschien bem Buschauer Herakles selbst wie eine Steigerung

bes Othssens, und bei bieser letten Wiederholung besselben Besehls empfand er nicht nur ein von außen hereintretendes Neues, sondern noch lebhafter die unwiderstehliche Kraft des klugen Menschenverstandes, der durch das ganze Stück gegen die leidenschaftliche Besangenheit der andern Darsteller gestämpft hatte. Das Kluge und Absichtliche dieser Steigerung, die geistige Einheit der drei Rollen des dritten Schanspielers wurde von den Hörern zuverlässig als eine Schönheit des Stückes empfunden.

## Das Drama der Germanen.

Daß die Frende am Schauen, die Abbildung ungewöhnlicher Ereignisse durch menschliches Spiel dem Drama der Germanen die Anfänge beherrscht hat, erkennt man noch heut an den Werken hoher Kunst wie an den Neigungen des Publikuns, vor Allem an den Erstlingsversuchen unserer Dichter.

Shakespeare füllte die alten Gewohnheiten eines schanluftigen Volkes mit dramatischem Leben, er schuf aus locker zusammengewehter Erzählung ein kunstvolles Drama. Aber dis auf ihn und seine romantischen Zeitgenossen reichten über fast zwei Jahrtausende hinüber einige Glanzstrahlen aus der großen Zeit des attischen Theaters.

Auch ihm war die Einrichtung der Stücke abhängig von dem Ban seiner Bühne. Sein Bühnenraum hatte, selbst in der letzten Zeit, schwerlich Seitencoulissen, und eine einsache stehende Architektur des Hintergrundes. Dieser enthielt eine erhöhte kleinere Bühne, zur Seite Pseiler, darüber einen Balkon, von welchem Treppen zur Vorderbühne herabsühreten. Der vordere Spielraum hatte keinen Vorhang, die Einschnitte im Stück konnten nur durch Pausen bezeichnet werden und trennten deshalb weit weniger, als bei uns. Es war deshalb nicht ebenso wie auf unserem Theater möglich, in die Mitte einer Situation einzusühren oder dieselbe unvollsendet zu lassen; in Shakespeare's Oramen mußten alle Pers

fonen auftreten, bevor fie zu bem Bublifum fprechen fonnten, und alle vor ben Augen ber Zuschauer abgeben, sogar bie Toten mußten in angemeffener Weise hinausgetragen werden. Rur die innere Bühne war durch einen Behang verbeckt, welcher im Stück ohne Mine auf- und zugezogen wurde und einen bequemen Wechsel ber Scene bezeichnete. Erft mar ber Borberraum Strafe, auf welchem Romeo und feine Begleiter in Maste auftraten; waren fie abgezogen, bann öffnete fich ber Borbang, man war in ben Gaftzimmern bes Capulet, welche durch aufwartende Diener angedeutet wurden. Capulet trat aus bem Hintergrund ber Mitte hervor und begrüßte bie Fremden, feine Gefellschaft quoll auf die Bühne und vertheilte fich im Vordergrund; hatten fich die Gafte entfernt, jo schloß sich ber Mittelvorhang hinter Inlia und der Umme; dann war die Bühne wieder Straße, von welcher Romeo hinter ben Vorhang schlüpfte, um den luftigen Gefährten, welche nach ihm riefen, unsichtbar zu werden; waren diefe abgegangen, so erschien Julia auf bem Balfon, die Bühne war Garten, Romeo trat hervor u. s. w.\*) Alles beweglicher und leichter, wechselnde Gruppen, ein rascheres Kommen und Beben, behenderes Spiel, engerer Zusammenichluß bes Gc= sammteindrucks. Un biese oft besprochene Ginrichtung ber Bühne wird beshalb erinnert, weil die Entbehrlichkeit bes Scenenwechsels und die alte Gewöhnung ber Zuschauer, mit rüftiger Phantasie jeden Sprung durch Ort und Zeit zu machen, auch auf bie Gintheilungen Shakespeare's entscheiben= ben Ginfluß übte. Die Zahl ber fleinen Ginschnitte fonnte größer sein als bei uns, weil sie weniger ftorten, zumal fleine Scenen waren mübelos einzuschieben; was uns Ber-

<sup>\*)</sup> Die Balkonscene gehört für unsere Bühne an das Ende des ersten Attes, nicht in den zweiten, aber der erste Alt wird dadurch unverhältenismäßig lang. Es ist ein Uebelstand, daß unsere Eintheilung der Stücke die handlung Shakespeare's zuweilen da zerschneidet, wo ein rascher Fortzgang oder eine sehr kurze Unterbrechung geboten sind.

splitterung der Handlung erscheint, wurde durch die technische Sinrichtung weniger empfindlich.

Dazu kam, daß das Publikum Shakespeare's, gewöhnt zu schanen, seit alter Zeit Vorliebe für Handlungen hatte, welche zahlreiche Menschen in heftiger Bewegung zeigten. Aufzüge, Geschte, sigurenreiche Scenen wurden gern gesehen und geshörten trotz der ärmlichen Ausstattung, welche im Ganzen das Schauspiel jener Zeit hatte, doch zu den beliebten Zuthaten eines Stückes. Wie die Engländer jener Zeit, sind auch die Helben Shakespeare's gesellige Menschen. Gern erscheinen sie mit einem Gesolge von Genossen, vertraulich sprechen sie sich über wichtige Beziehungen ihres Lebens auf dem Markt, der Straße, in zwangloser Unterhaltung aus.

Noch mußte zu Shakespeare's Zeit der Schauspieler mehre Rollen übernehmen, aber seine Anfgabe war bereits, das eigene Ich ganz zu verhüllen und die schöne Wahrheit mit dem Schein der Wirklichkeit zu umkleiden. Nur die Frauenrollen, welche noch von Männern gespielt wurden, bewahrten etwas von der antiken Weise des Bühnenspiels, welche den Zuschauer zum Vertrauten der hervorzubringenden Tänschung machte.

Auf solcher Bühne trat die dramatische Kunft der Germanen in ihre erste und schönste Blüthe. Die Technik Shakespeare's ist in vielen Hauptsachen dieselbe, welche noch wir zu erwerben suchen. Und er hat, im Ganzen betrachtet, die Form und den Bau auch unserer Stücke sestgestellt. Auch in den folgenden Blättern muß immer wieder von ihm die Rede sein, deshalb werden hier nur einige Besonderheiten seiner Zeit und seines Wesens erwähnt, welche wir nicht mehr nachsahmen dürsen.

Zunächst ist für unsere Bühne ber Wechsel seiner Scenen zu hänsig, vor Allem sind die kleinen Zwischenscenen störend. Wo er ein Bündel von Scenen zusammenschnürt, werden wir den entsprechenden Theil der Handlung in eine einzige umsbilden müssen. Wenn 3. B. im Coriolanus die dunkle Gestalt

bes Ansibins ober ein anberer Volster vom ersten Aft an in kleinen Scenen auftreten, um das Gegenspiel anzudeuten, bis zur zweiten Hälfte des Stückes, wo dasselbe kräftig hervorbringt, so sind wir gänzlich außer Stande, diese flüchtigen Momente — mit Ausnahme der Kampfscene im Ansang der Steigerung — auf unserer Bühne wirksam zu machen. Wir werden aber auch den Haupthelden selbst ihre Scenen straffer zusammenfassen und ihre Bewegungen in einer geringeren Zahl von Situationen und deshalb in runderer Aussührung darsstellen müssen.

Wir bewundern an Shakespeare die mächtige Kraft, mit welcher er seinen Helben nach kurzer Einseitung die Aufregung in den Weg wirft und sie in schneller Steigerung bis zur verhängnißvollen Höhe hinauftreibt. Wie er Handlung und die Charaftere in der ersten Hälfte des Dramas bis über den Höhenpunkt hinaus leitet, ist auch uns mustergiltig. Und in der zweiten Hälfte seiner Dramen ist die Katastrophe selbst mit einer genialen Sicherheit und Größe angelegt, ohne jedes Streben nach überraschendem Gindruck, scheinbar forglos, in gedrungener Ausführung, eine felbstverftanbliche Folge bes Stückes. Aber nicht immer gelingen bem großen Dichter bie Momente der sinkenden Handlung zwischen Höhenpunkt und Katastrophe, der Theil, welcher etwa den vierten Akt unserer Stücke füllt. Un Diefem verhängnifvollen Theil scheint er noch zu sehr eingeengt durch die Gewohnheiten seiner Bühne. In mehren der größten Dramen aus seiner kunstvollen Zeit zersplittert an diesem Theil die Handlung in kleine Scenen, welche episodischen Charafter haben und nur eingesetzt sind, ben Zusammenhang ju erklären. Die inneren Zustände bes Helden sind verdeckt, die Erhöhung der Wirkungen und die hier so nothwendige Zusammenkassung sehlen. So ist es im Lear, im Macbeth, im Hamlet, ähnlich in Antonius und Aleopatra. Selbst im Julius Cäsar enthält zwar die Umfebr jene prachtvolle Scene bes Streites und ber Berföhnung

zwischen Brutus und Cassius und die Erscheinung des Geistes, aber was darauf folgt, ist wieder vielgetheilt und zerrissen. In Nichard III. ist die sinkende Handlung zwar in mehre große Momente zusammengezogen, aber diese entsprechen in ihrer Bühnenwirkung doch nicht vollständig der ungeheuren Macht des ersten Theils.

Wir erflären biese Eigenthümlichkeit Chakespeare's aus einem Ueberrest der alten Gewohnheit, auf der Bühne durch Rebe und Gegenrede bie Geschichte zu erzählen. Wie in Hamlet ber finftere Berbacht gegen ben König arbeitet, wie Macbeth mit dem Mordgebanken fampft, wie Lear immer tiefer in bas Clend hinabgestoßen wird, wie Richard von einem Berbrechen zum andern fortschreitet, das soll in der ersten Hälfte dieser Dramen dargestellt werden. Das Ich des Helden, welches sich durchzuseten ringt, vereinigt hier fast die gange Theil= nahme in sich. Aber von dem Punkte ab, wo das Wollen That geworden ist, oder wo die leidenschaftliche Befangenheit bes Helben ihre höchste Stufe erreicht hat, wo die Folgen bes Weschehenen wirfen und die Siege des Gegenspiels beginnen, wird selbstverständlich die Bedentung der Gegner größer. Co= bald Macbeth König und Banquo ermordet ift, muß ber Dichter an neuen Menschen und Ereigniffen ben würgenden Bewaltherricher erweisen, muffen andere Gegenspieler ben Kampf gegen ihn zum Ende führen. Wenn Coriolan aus Rom verbaunt ist, muß er in neuen Verhältnissen und mit neuen Zielpunften vorgeführt werden; wenn Lear als mahnfinniger Bettler umberbüpft, muß bas Stud entweder ichließen, was doch nicht ohne weiteres möglich ist, oder die übrigen Per=

sonen müssen neue Wendungen seines Schicksals herbeiführen. Es ist also natürlich, daß vom Höhenpunkt ab eine gröstere Zahl von neuen Motiven, vielleicht von neuen Personen in das Stück hineingezogen wird; es ist ferner natürlich, daß dieses Spiel der Gegenpartei vorzugsweise die Einwirkungen zu schildern hat, welche von außen her auf den Helden auss geübt werden, und deshalb mehr äußerliche Handlung und eine breitere Vorführung der sessellenden Momente nöthig macht. Und es ist also gar nicht auffallend, daß Shatespeare gerade hier der Schaulust und der sehr bequemen Scenensügung seiner Zeit mehr nachgab, als unserer Bühne erlaubt ist.

Alber das allein ist es nicht. Zuweilen vermag man die Empfindung nicht abzuwehren, daß die Wärme des Dichters sür seine Helben in der zweiten Hälfte geringer geworden ist. Durchaus nicht in Romeo und Inlia. Hier ist in der Umkehr zwar Romeo gedeckt, aber des Dichters Liebling Inlia um so mächtiger herausgebildet. Auch nicht im Coriolan, wo die beisden schönsten Seenen des Stückes, die im Hause des Aussichus und die große Seene mit der Mutter, in der Umkehr liegen. Ausställig aber im Lear. Was auf die Hüttenscene folgt,

Auffällig aber im Lear. Was auf die Hüttenscene folgt, ist fast nur Episobe oder in Rede und Gegenrede vertheilte Erzählung von ungenügender Wirfung, auch die zweite Wahnssinnscene Lear's ist feine Steigerung der ersten. Aehnlich im Macbeth. Nach der surchtbaren Banketscene ist der Dichter mit dem innern Leben seines Helden sertig. Die ausgeführte Herpelicene, die Prophezeiung, die herbe Episode in dem Hause Macduff's, wenig anziehende Figuren des Gegenspieles süllen diesen Theil, in einer seenischen Anordnung, die wir nicht nachahmen dürsen, und nur zuweilen blist die große Krast des Dichters aus, wie in der Katastrophe der Lady Macbeth.

Offenbar ist ihm die größte Freude, aus den geheinsten Tiesen der Menschennatur ein Wollen und Thun heranszubilden; darin ist er unerschöpflich reich, tief und gewaltig, wie kein anderer Dichter. Hat er an seinen Helden diese große Aufgabe gelöst, sind die seelischen Vorgänge bis zu einer verhängnisvollen That dargestellt, dann erfüllt ihn die Gegenwirkung der Welt, das spätere Schicksal des Helden nicht immer unit demselben Antheil.

Sogar im Hamlet ist eine Schwäche der Umkehr zu merken. Das Trauerspiel ist wahrscheinlich mehremale von dem Dichter überarbeitet, es war zuverlässig für ihn ein Lieblingsstoff; die tiefsinnigste Boesie hat er hineingeheimnist; aber diese leber= arbeitungen in längeren Zwischenräumen haben bem Drama auch das schöne Cbenmaß genommen, welches bei gleichzeiti= gem Guß aller Theile möglich ift. Hamlet ift allerdings fein Niederschlag poetischer Stimmungen aus einem halben Menschenleben, wie der Faust, aber Risse, Lücken, fleine Wider= sprüche in Ton und Sprache, zwischen Charakteren und Hand= lung blieben bem Dichter unvertilgbar. Dag Shakefpeare ben Charafter Hamlet's bis über ben Höhenpunkt fo liebevoll durchgearbeitet und vertieft hat, machte ben Gegensatz zur zweiten Sälfte um so größer; ja ber Charafter selbst erhielt etwas Schillerndes und Bielbeutiges baburch, daß tiefere und geist= vollere Motive in das Gefüge der aufsteigenden Handlung eingesetzt wurden. Etwas von der alten Urt und Weise, Geschichte auf die Bühne zu bringen, blieb auch in der letten Bearbeitung bes Dichters hängen, einige Stellen in Ophelia's Ausgang und die Totengräberscene scheinen neugeschliffene Ebelfteine zu fein, die ber Dichter, ben früheren Busammenbang überarbeitend, eingesetzt bat.

Demungeachtet ist es sehrreich, sich die kunstvolle Zusammensügung des Dramas aus den früher besprochenen Bestandtheilen in einem Schema deutlich zu machen. Das Planmäßige und Zweckrolle des Baues ist von dem Dichter nicht ganz durch dieselbe verständige Ueberlegung gesunden, welche beim Ausstellen des Ueberblickes dem Leser nöthig wird. Bieles ist offenbar ohne lange Erwägung, wie mit Naturnothwendigteit durch die schöpferische Krast geworden, an anderen Stellen wird der Dichter bedächtig erwogen, geschwankt und sich entsichieden haben. Aber die Gesetze für sein Schassen, mögen sie num geheim und ihm selbst unbewußt seine Ersindung gerichtet, oder mögen sie ihm als erfannte Regeln die schöpferische Krast für gewisse Wirkungen angeregt haben, sie sind sür uns Leser an dem sertigen Werte überall deutlich erkennbar. Diese gesetze

mäßig sich entwickelute Glieberung bes Dramas wird hier ohne Rücksicht auf die herkömmliche Theilung in Alte kurz bargestellt.

Einleitung. 1. Der stimmende Accord: Anf der Terrasse erscheint der Geist; die Wachen und Horatio. 2. Die Exposition selbst: Hamlet im Staatszimmer, vor dem Eintritt des aufregenden Momentes. 3. Verbindungsseene zum Folgenden: Horatio und die Wachen unterrichten den Hamlet vom Erscheinen des Geistes.

Eingeschobene Expositionsscene ber Nebenhandlung. Die Familie Polonius bei der Abreise des Laertes.

Das aufregende Moment. 1. Ginleitender Accord: Erwartung bes Geistes. 2. Der Geist erscheint Hamlet. 3. Haupttheil: Er offenbart ihm ben Mort. 4. Uebergang zum Folgenden: Hamlet und die Bertranten.

Durch die beiden Geisterseenen, zwischen denen die Ginssihrung der Hauptpersonen stattfindet, werden die Scenen der Ginleitung und ersten Aufregung zu einer Gruppe zusammensgeschlossen, deren Gipfelpunkt nahe am Ende liegt.

Steigerung in vier Stufen. Erste Stufe: Die Gegenspieler. Polonius macht geltend, daß Hamlet aus Liebe zu Ophelia wahnsinnig geworden. Zwei kleine Scenen: Polonius in seinem Hause und vor bem König. Uebergang zum Folgenden.

Zweite Stufe: Hamlet beschließt, den König durch ein Schanspiel auf die Probe zu stellen. Eine große Scene mit episodischen Ausführungen: Hamlet gegen Polonius, die Hofslente, die Schanspieler. Das Selbstgespräch Hamlet's leitet zu dem Folgenden über.

Dritte Stufe: Prüfung Hamlet's durch die Gegensspieler. 1. Der König und die Intriganten. 2. Hamlet's besrühmter Monolog. 3. Hamlet warnt Ophelia. 4. Schluß: Der König schöpft Verdacht.

Diese brei Stufen ber Steigerung sind jede mit Rudficht auf die Wirkung ber beiden andern gearbeitet: bie erste Stufe

wird zur Einleitung, die breite und behagliche Aussührung ber zweiten bildet den steigernden Haupttheil, die dritte, durch die Fortsetzung des Monologs schön mit der zweiten verbunden, den Gipfelpunkt dieser Gruppe mit schnellem Absall.

Vierte Stufe, welche zum Höhenpunkt hinüber leitet: Das Schauspiel. Bestätigung des Verdachtes. 1. Einleitung: Hamlet, die Schauspieler und Hofseute. 2. Haupttheil: Die Aufführung und der König. 3. Uebergang: Hamlet, Horatio und die Hosseute.

Höhenpunkt. Eine Scene mit Vorscene: der König betend, Hamlet zandernd. Eng daran schließt sich

Das tragische Moment. Gine Scene: Hamlet ersticht in der Unterredung mit seiner Mutter den Polonius. Zwei kleine Scenen als Uebergang zum Folgenden: Der König beschließt den Hamlet zu versenden.

Auch diese brei Seenengruppen sind zu einem Ganzen verbunden, in dessen Mitte der Höhenpunkt steht. Zu beiden Seiten in großer Anssührung die lette Stufe der Steigerung und das tragische Moment.

Die Umkehr. Einleitende Zwischenscene. Fortinbras und Hamlet auf dem Wege.

Erste Stufe. Eine Scene: Ophelia's Wahnsinn und der Rache fordernde Laertes.

Zwischenscene: Brief Hamlet's an Horatio.

Zweite Stufe. Eine Scene: Laertes und der König bereden den Tod Hamlet's. Schluß und Uebergang zum Folgenden bildet der Bericht der Königin über den Tod der Ophelia.

Oritte Stufe. Begräbniß der Ophelia. Die Einleistungsscene mit großer episodischer Ansführung: Hamlet und die Totengräber. Die kurz gehaltene Hauptscene: scheinbare Bersöhnung des Hamlet mit Laertes.

Katastrophe. Einleitende Scene: Hamlet und Horatio, Haß gegen ben König; als llebergang zum Folgenden: bie

Melbung Obrid's, baranj Hauptscene: die Entscheidung. Schluß: Ankunft des Fortinbras.

Die brei Stusen der sinkenden Handlung sind weniger regelmäßig gebildet als die der ersten Hälfte; die kleinen Zwischensenen ohne Handlung, durch welche Hamlet's Reise und Rückfehr berichtet wird, sowie die Episode mit dem Totengräber zerstückeln das seenische Gefüge. Die Arbeit des dramatischen Ausgangs ist von alterthümlicher Kürze und Strenge.

## Die fünf Akte.

Das Drama ber Hellenen war in regelmäßiger Glieberung so aufgebaut, daß zwischen einer abgeschlossenen Einleitung und Ratastrophe der Höhenpunkt stark hervortrat, durch wenige Scenen der Steigerung und des Falles mit Anfang und Ende verbunden, darin eine kurze Handlung mit heftiger Leidenschaft gefüllt, in breiter Ausführung. Das Drama bes Chakespeare führte eine umfangreiche Handlung in einer bunten Reihe bramatischer Momente, in häufigem Wechsel von ausgeführten Scenen und Nebenscenen zu fteiler Sobe empor und vom Gipfel in ähnlicher Stufenfolge abwärts; bas Bange gog ge= räuschvoll, heftig bewegt, figureureich, mit starkem Berausbeben ber hohen Wirkungen vorüber. Die beutsche Bühne, auf welcher feit Leffing unfere Kunft erblühte, faßte die scenischen Wirkun= gen in größere Gruppen zusammen, welche burch ftarkere Gin= schnitte von einander getrennt waren. Bedächtig werden die Effette vorbereitet, langfam ift die Steigerung, Der Aufschwung. welcher erreicht wird, längere Zeit von mäßiger Söhe, allmäh= lich, wie sie gestiegen, senkt sich die Handlung zum Schluß.

Der Vorhang unserer Bühne hat einen wesentlichen Ginfluß auf den Ban unserer Dramen gehabt. Die Theile des Dramas, welche oben angeführt wurden, mußten jeht in fünf getrennten Abschnitten untergebracht werden; sie erhielten, weil sie weiter auseinander gezogen wurden, größere Selbständigkeit. Dieser Uebergang der alten getheilten Haudlung

in unsere fünf Afte war allerdings seit sehr langer Zeit vorbereitet. Die werthvolle Verbindung der Stimmungen, welche der antife Chor zwischen den einzelnen Theilen der Handlung dargestellt hatte, sehlte schon bei Shakespeare, aber bie offene Bühne und die zuverlässig fürzeren Pausen machten, wie wir häufig aus seinen Dramen erkennen, nicht jedesmal so tiefe Schnitte in den Zusammenhang, als bei uns der Verschluß durch die Gardine und die Zwischenakte mit und ohne Musik. Mit dem Vorhange aber kam auch das Veftreben, die Umgebung ber auftretenden Personen nicht nur anzudenten, sondern in ansprucksvoller Aussührung durch Malerei und Geräth darzustellen. Dadurch wurde die Wirstung des Spiels wesentlich gefärbt, nur zuweilen unterstützt. Auch dadurch wurden die einzelnen Theile der Handlung mehr von einander getrennt, als noch zu Shatespeare's Zeit ber Fall war. Denn burch ben Wechsel ber — oft glänzenben — Decorationen werden nicht nur die Afte, auch kleinere Theile der Handlung zu besonderen Bildern, welche sich in Farbe und Stimmung von einander abheben. Jeder solche Wechsel zerftreut, jeder macht eine neue Spannung und Steis gerung nöthig.

Daburch wurden kleine, aber wichtige Aenderungen im Ban der Stücke hervorgebracht. Jeder Akt erhielt den Charakster einer geschlossenen Handlung. Für jeden wurde ein kleiner Stimmung gebender Vorschlag, eine kurze Einleitung, ein stärker hervortretender Höhnenunkt, ein wirksamer Abschluß wünschenswerth. Die reiche Ausstattung der scenischen Umsgebung zwang dazu, den Wechsel des Orts, der zu Shakespeare's Zeit so leicht gewesen war, mehr zu beschränken, erläuternde Zwischensenen wegzulassen, längere Theise der Handlung in denselben Naum und auf immittelbar einander solgende Zeitabschnitte zu rerlegen. So wurde die Zahl der Scenen geringer, der dramatische Fluß des Ganzen ruhiger, die Zusammensügung großer und kleiner Momente kunstvoller.

Doch einen großen Vortheil bet ber Verschluß der Bühne. Es wurde jetzt möglich, mitten in eine Situation einzusühren und mitten in einer Situation zu schließen. Der Zuschauer konnte schneller in die Handlung eingeweiht, schneller daraus entlassen werden, ohne die Vorbereitung und die Auflösung dessen, was ihn sesselte, mit in den Kauf zu nehmen. Und das war kein geringer Gewinn, der fünsmal im Stück für Veginn und Ende der Wirkungen möglich wurde. Aber dieser Vortheil bereitete auch eine Gesahr. Die Situationsschilderung, das Vorsühren von Zuständen mit geringer dramatischer Vewegung wurde jetzt leichter, das längere Zusammenhalten der Charaktere in demselben geschlossenen Raum begünstigte zumal den ruhigen Deutschen diese Malerei.

Auf so veränderter Bühne führten die deutschen Dichter des vorigen Jahrhunderts ihre Akte auf, dis auf Schiller vorssichtig begründend, sorgfältig einseitend; in einem getragenen Tempo der Scenen und Wirkungen, welches der gemessenn und umfkändlichen Geselligkeit ihrer Zeit entsprach.

In dem modernen Drama umschließt, im Ganzen betrachtet, jeder Akt einen der sümf Theile des Dramas, der erste enthält die Einleitung, der zweite die Steigerung, der dritte den Höhenpunkt, der vierte die Ilmkehr, der sünste die Katasstrophe. Aber die Nothwendigkeit, die großen Theile des Stückes auch in dem äußern Umsange einander gleichartig zu bilden, dewirkte, daß die einzelnen Akte nicht ganz den fünf Hauptstheilen der Handlung entsprechen konnten. Bon der steigenden Handlung wurde gewöhnlich die erste Stuse noch in den ersten Akt, die letzte zuweilen in den dritten, von der sinkenden Handlung ebenso Beginn und Ende bisweilen in den dritten und fünsten Akt genommen und mit den übrigen Bestandtheilen dieser Akte zu einem Ganzen gegliedert. — Allerdings hat bereits Shakespeare seine Abtheilungen in der Regel so gebildet.

Die Fünfzahl ber Afte ift also fein Zufall. Schon bie

römische Bühne hielt auf sie. Aber erst seit Ausbildung der neueren Bühne bei Franzosen und Deutschen ist ihr gegens wärtiger Bau sestgestellt.

Nur nebenbei sei bemerkt, daß die fünf Theile der Handlung bei kleineren Stoffen und kurzer Behandlung sehr wohl ein Zusammenziehen in eine geringere Zahl von Akten vertragen. Immer müssen die drei Momente: Beginn des Kampses, Höhenpunkt und Katastrophe, sich start von einander abheben, die Handlung läßt sich dann in drei Akten zusammenfassen. Auch bei der kleinsten Handlung, welche in einem Akte verlausen kann, sind innerhalb desselben die sünf oder drei Theile erkennbar.

Wie aber jeder Aft seine besondere Bedeutung für das Drama hat, so hat er auch Eigenthümlichkeiten im Ban. Sehr groß ist die Zahl der Abänderungen, welche hier möglich sind. Beder Stoff, jede Dichterpersönlichkeit fordert ihr eigenes Recht. Dennoch lassen sich aus der Mehrzahl der vorhandenen Kunstewerke einige häusig wiederkehrende Gesetze erkennen.

Der Att ber Ginleitung erhält in ber Regel noch ben Anfang ber Steigerung, alfo im Gangen folgende Momente: ben einleitenden Accord, die Scene der Exposition, das aufregende Moment, Die erfte Scene ber Steigerung. Er wird beshalb gern zweitheilig werben und feine Wirfungen auf zwei fleine Höhenpunkte sammeln, von benen ber lettere ber ftarter hervorgehobene sein mag. — So ist in Emilia Galotti die Scene bes Prinzen am Arbeitstisch ber ftimmende Accord, die Unterredung bes Pringen mit bem Maler Exposition; in ber Scene mit Marinelli liegt bas erregende Moment: Die bevorstehende Bermählung ber Emilia. Die erste Steigerung aber liegt in ber folgenden fleinen Scene bes Pringen, in feinem Entichluff, Emilia bei ben Dominifanern zu treffen. - Im Taffo gibt bas Befränzen ber Hermen burch bie beiben Frauen bie andeutende Stimmung bes Stückes, ihre folgende Unterhaltung und bas Gefpräch mit Alphons die Exposition. Darauf ist bas Befrängen

Taffo's burch die Prinzeffin das erregende Moment, ber Gintritt des Antonio und seine fühle Nichtachtung Tasso's die erste Stufe ber Steigerung. — Ebenso folgen in Maria Stuart das Erbrechen ber Schränke, die Bekenntniffe gegen die Rennedh, der Eintritt Mortimer's und die große Scene Maria's mit den Commissarien auseinander. — Im Tell, wo die drei Sandlungen verflochten sind, steht nach der stimmenden Situation des Anfangs und kurzer einleitender Unterredung ber Landleute das erste aufregende Moment für die Handlung Tell's: Baumgarten's Flucht und Rettung. Dann folgt als Einleitung für die Handlung des Schweizerbundes die Scene vor Stauffacher's Hans. Darauf die erste Steigerung für Tell: bie Unterredung mit Stauffacher vor dem hut auf der Stange. Endlich für die zweite Handlung das aufregende Moment in der Unterredung Walther Fürft's und Melchthal's: die Blendung von Melchthal's Bater; und als Finale die erfte Steigerung: Beschluß ber brei Schweizer, auf bem Rütli zu tagen.

Der Aft ber Steigerung hat in unseren Dramen bie Aufgabe, ber Handlung mit vermehrter Spannung herauf zu führen, dabei die Personen des Gegenspiels, welche im ersten Aft keinen Raum gefunden haben, vorzustellen. Ob er nun eine ober mehre Stufen ber fortschreitenden Bewegung enthalte, ber Börer bat bereits eine Anzahl Eindrücke aufgenommen, deshalb müffen hierin die Kämpfe größer werden, eine Sammlung berfelben in ausgeführter Scene, ein guter Aftschluß wird nützlich. In Emilia Galotti 3. B. beginnt der Alt, wie fast jeder Alt bei Leffing, wieder mit einer einleitenden Scene, in welcher furz die Familie Galotti vorgeführt wird, dann die Intriganten des Ma= rinelli ihren Plan barlegen. Dann folgt in zwei Abfaten bie Handlung, von denen der erste die Aufregung Emilia's nach der Begegnung mit dem Prinzen, ber zweite ben Besuch Marinelli's und seinen Antrag an Appiani enthält. Beibe große Scenen find burch eine kleinere Situationsscene, welche ben Appiani in feinem Verhältniß zu Emilia barftellt, verbunden. Der schön

gearbeiteten Scene Marinelli's folgt als guter Schliß die empörte Stimmung der Familie. — Der regelmäßige Ban des Tasso zeigt im zweiten Aft ebenfalls zwei Stusen der Steigerung: die Annäherung des Tasso an die Prinzessin, und im scharsen Gegensat dazu seinen Streit mit Antonio. — Der zweite Aft von Maria Stuart sührt in einer Einleitung Elizabeth und die übrigen Gegenspieler vor, er enthält die steigende Hand-lung: Annäherung Elizabeth's an Maria in drei Stusen. Zwerst den Kampf der Höslinge für und gegen Maria und die Wirkung des Vrieses von Maria auf Elizabeth, serner die Unterredung des Mortimer mit Leicester, eingeleitet durch das Gespräch der Königin mit Mortimer, endlich die Verlockung Elizabeth's durch Leicester, Maria zu sehen. — Tell endlich umsaßt in diesem Alft die Exposition seiner dritten Handlung, der Familie Attingshausen, dann für den Schweizerbund einen in großer Scene ausgesührten Höhenpunft: das Kütli.

Der Alft des Bobenpunktes hat das Beftreben, feine Momente um eine ftark hervortretende Mittelscene zusammen= zufaffen. Diefe wichtigfte Scene beffelben wird aber, wenn bas tragische Moment bagu tritt, mit einer zweiten großen Scene verbunden; in diesem Falle rückt die Gipfelscene wohl in den Unfang bes britten Aftes. In Emilia Galotti ist nach einer einleitenden Scene, in welcher der Pring die gespannte Situa= tion erflärt, und nach bem erläuternden Bericht über ben Ueber= fall ber Gintritt Emilia's Beginn ber Gipfeljeene; ber Fußfall Emilia's und die Erflärung bes Pringen find ber höchfte Punkt bes Stückes. Daran schließt sich ber ausbrechenbe Born ber Claudia gegen Marinelli als lebergang zu ber finfenden Sand= lung. - Im Taffo beginnt ber Aft mit bem Böhenpunkt, bem Befenntnig, welches bie Prinzeffin gegen Leonore von ihrer Reigung zu Taffo ablegt; barauf folgt als erfte Stufe ber absteigenden Handlung die Unterredung zwischen Leonore und Untonio, worin dieser dem Tasso genähert wird und beschließt, ben Dichter am Hofe festzuhalten. — In Maria Stuart liegen

Höhenpunkt und tragisches Moment in der großen zweitheisligen Gartenscene. Auf sie folgt, durch kleine Zwischenscenen verbunden, der Ausbruch von Mortimer's Leidenschaft zu Maria als Beginn der fallenden Handlung, das Uebergangsglied zu dem folgenden Akt bildet die Zerstreuung der Verschworenen.
— Der dritte Akt des Tell besteht aus drei Scenen, von denen die erste eine kurze vorbereitende Situationsscene in Tell's Hause: Ausbruch Tell's, ist, die zweite den Höhenpunkt zwischen Andenz und Bertha, die dritte, groß ausgesührte den Höhenpunkt der Tellhandlung, den Apfelschiß, enthält.

Der Aft ber Umkehr ift von den großen beutschen Dichtern feit Leffing mit besonderer Sorgfalt behandelt wor= ben, und die Wirkungen besselben sind fast immer regelmäßig und in bedeutender Scene zusammengeschlossen. Dagegen ist bei uns Deutschen die Einführung von neuen Rollen im vierten Alft häufiger als bei Shakespeare, welcher ben löblichen Branch hat, seine Gegenspieler schon vorher ber Handlung zu verflechten. Ist dies unthunlich, so möge man sich boch hüten, durch eine Situationsscene, die das Stück an dieser Stelle schwer erträgt, die Aufmerksamkeit zu zerstreuen. Die Gafte des vierten Aftes müffen rafch und ftark in die Handlung eingreifen und durch fräftige Wirksamkeit ihr Erscheinen rechtfertigen. — Der vierte Aft in Emilia Galotti ift zweitheilig. Auf die vorbereitende Unterredung zwischen Marinelli und bem Prinzen tritt ber neue Charafter ber Orfina als Gehilfin in bas Gegenspiel ein. Den lebelftand ber neuen Rolle weiß Leffing fehr gut badurch zu überwinden, daß er der leidenschaftlichen Bewegung dieses bedeutsamen Charafters die Leitung in den folgenden Scenen bis zum Schluß bes Attes übergibt. Auf ihre große Scene mit Marinelli folgt als zweite Stufe bes Aftes ber Gin= tritt Odoardo's: die hohe Spannung, welche die Handlung dadurch erhält, schließt den Alft wirksam ab. - Im Tasso läuft bie Umkehr ebenfalls in zwei Scenen, Taffo mit Leonore und Taffo mit Untonio, beide durch Monologe Taffo's geschloffen

Von bem regelmäßigen vierten Att der Maria Stuart wird später die Rede sein. — Im Tell enthält der Aft jür Tell selbst zwei Stusen der sinkenden Handlung, seine Rettung ans dem Schiff und den Tod Gester's; dazwischen steht die Scene der Umkehr für die Familie Attinghausen, welche an dieser Stelle mit der Handlung des Schweizerbundes verslochten ist.

Der Aft ber Rataftrophe enthält fast immer noch außer ber Schlußhandlung die lette Stufe ber finkenden Sandlung. In Emilia Galotti beginnt wieder ein einleitendes Duett zwischen bem Pringen und Marinelli die lette Stufe der fintenben Haublung, jene große Unterredung zwischen bem Pringen, Oboardo und Marinelli: Weigerung, bem Bater die Tochter zurückzugeben, dann die Katastrophe: Ermordung der Emilia. - Ebenjo im Taffo. Nach der einleitenden Unterredung bes Alphons mit Antonio als Hauptseene: Die Bitte Taffo's, ibm sein Gedicht zurückzugeben, bann die Ratastrophe: Taffo und Die Pringessin. — Maria Stuart, sonst in ben einzelnen Aften von musterhaftem Bau, zeigt in diesem Aft die Folgen eines Stoffes, welcher die Belbin feit ber Mitte in ben Sintergrund stellte und die Gegenspielerin Elisabeth zur Hauptperson machte. Die erste Seenengruppe: Maria's Erhebung und Tod enthält ihre Katastrophe mit einem episodischen Situationsbild, ihrer Beichte, welches bem Diehter nothwendig schien, um für Maria noch eine kleine Steigerung zu gewinnen. An ihre Kataftrophe schließt sich die Katastrophe Leicester's als Berbindungsglied zu ber Hauptfataftrophe des Stückes, ber Vergeltung an Elisabeth. - Der lette zweitheilige Aft Tell's ift mir Situationsbild mit der Episode des Barricida.

Von allen bentschen Oramen hat die Doppeltragödie Wallenstein den verschlungensten Ban. Dieser ist trotz seiner Verslechtung im Ganzen regelmäßig und schließt sowohl in den "Piccolomini" als in "Wallenstein's Tod" die Handlung sest zusammen. Wäre die Idee des Stückes vom Dichter so empsimben worden, wie sie der geschichtliche Stoff entgegentrug:

Ein ehrgeiziger Feldherr sucht das Heer zum Abfall von seinem Kriegsherrn zu verleiten, wird aber von der Mehrzahl seiner Offiziere und Soldaten verlassen und getötet, so hätte solche Idee allerdings ein regelmäßiges Drama gegeben für aufund niedersteigende Handlung, nicht unbedeutende Bewegung, die Möglichkeit getreuer Nachbildung des historischen Helden.

die Möglickfeit getreuer Nachbildung des historischen Helden.
Aber bei dieser Fassung der Idee sehlte der Handlung das Beste. Denn ein geplanter Verrath, welcher dem Holden vom Ansang innerlich sesstschen sesstschen des Getschlusses aus der leidenschaftlich bewegten Seele des Helden. Wallenstein nußte dargestellt werden, wie er zum Verräther wird, allmählich, durch sein eigenes Wesen und den Zwang der Verhältnisse. So wurde andere Fassung der Idee und Erweiterung der Handlung nöthig: Ein Feldherr wird durch übergroße Macht, Nänke der Gegner und sein eigenes stolzes Herz dis zum Verzrath an seinem Kriegsherrn gebracht, er versucht das Heer Uffiziere und Soldaten verlassen und getötet.

Bei bieser Fassung ber Ibee mußte bie aufsteigenbe Hälfte ber Handlung eine fortschreitenbe Bethörung des Helden bis zum Höhenpunkt: dem Entschluß des Verrathes, zeigen, dann kam ein Theil: die Verleitung des Heeres zum Absall, wo die Handlung sast auf derselben Höhe dahinschwebte; endlich in wuchtigem Absturz: Mißglücken und Untergang. Der Kampf des Feldherrn mit seinem Heer war zweiter Theil des Dramas geworden. Die Vertheilung dieser Handlung in die fünf Akte eines Trauerspiels würde etwa folgende sein. 1. Akt. Einleitung: die Sammlung des Ballensteinschen Heeres bei Pilsen. Erregendes Moment: Absertigung des kaiserlichen Gesandten Duestenberg. 2. Akt. Steigerung: Wallenstein such sied sing alle Fälle die Mitwirkung des Heeres durch die Unterschriften der Generäle zu sichern, Banketseene. 3. Akt. Wallenstein wird durch böse Einssüsserungen, empörten Stolz und Herrschers

gelüst bis zu Verhandlungen mit den Schweden getrieben. Höhenpunkt: Scene mit Wrangel, an welche sich sogleich als tragisches Moment der erste Sieg des Gegenspielers Octavio schließt: Gewinn des Generals Buttler für den Kaiser. 4. Akt. Umkehr, Abfall der Generale und der Mehrzahl des Heeres. Aktschluß, Kürassiericene. 5. Akt. Wallenstein in Eger und sein Tod. Bei der breiten und großen Aussührung aber, welche Schiller sich nicht versagt, wurde ihm ummöglich, den an Gestalten und bedeutenden Momenten so reichen Stoff in den Rahmen von süns Aften einzuzwängen.

Außerbent war ihm sehr bald aus zwingenden Gründen der Charafter des Max wichtig geworden. Ihn schuf das Bedürfniß einer hellen Gestalt in den düsteren Gruppen und der Bunsch, das Verhältniß zwischen Wallenstein und dessen Gegenspieler Octavio bedeutsamer zu machen.

Mit Max eng verbunden erwuchs die Tochter Friedland's. Und diese Liebenden, eigenthümliche Gebilde Schiller's, gewannen in der schaffenden Seele schnell Bedeutung, welche über das Episodische hinausging. Max, zwischen Octavio und Ball enstein gestellt, bildete dem Dichter einen wirfungsvollen Gegensatz zu beiden, er trat als ein zweiter erster Held in das Drama ein, die episodischen Liebessenen und der Kampf zwischen Bater und Sohn, zwischen dem jungen Helden und Wallenstein erweiterten sich zu einer besonderen Hondlung.

Die Idee dieser zweiten Handlung wurde: Ein hochsgesinnter, argloser Jüngling, der die Tochter seines Feldherrn liebt, erkennt, daß sein Vater die politische Intrigue gegen seinen Feldherrn leitet, und trennt sich von ihm; er erkennt, daß sein Teldherr zum Verräther geworden ist, und trennt sich von ihm, zu seinem und der Geliebten Untergang. Diese Handlung stellt in ihrem aussteigenden Theile die Besangensheit der Liebenden und ihre leidenschaftliche Annäherung bis zu dem Höhenpunfte dar, welcher durch die Worte Thekla's

eingeleitet wird: "Trau' ihnen nicht, sie meinen's falsch." Das Berhältniß der Liebenden zu einander wird bis zur Scene des Höhenpunktes nur dargestellt durch die gehobene Stimmung, mit welcher im ersten Akte Max, im zweiten Thekla sich von ihrer Umgebung abheben. Nach dem Höhenpunkte folgt die Umkehr in zwei großen Stusen, jede von zwei Scenen, Trensnung des Max von seinem Bater und Trennung des Max von Wallenstein, darauf die Katastrophe: Thekla empfängt die Botschaft vom Tode des Geliebten, wieder in zwei Scenen.

— Bei solchem Ausseuchten zweier dramatischer Ideen entschloß sich der Dichter, die beiden Handlungen in zwei Dramen zu verschlingen, die zusammen eine dramatische Einheit von zehn Akten und einem Vorspiel bildeten.

In den "Piccolomini" ist das erregende Moment des ersten Attes ein doppeltes, die Zusammenkunst der Generäle mit Questenderg und die Ankunst der Liebenden im Lager. Hauptpersonen des Stückes sind Max und Thekla, der Höhenpunkt des Dramas liegt in der Unterredung Beider, durch welche die Trennung des arglosen Max von seiner Umgebung eingeleitet wird; Katastrophe ist die vollständige Lösung des Max von seinem Bater. Die aus der Handlung von "Walkenstein"s Tod" hineingetragenen Stücke sind die Seenen mit Questenderg, Unterredung Walkenstein's mit den Getreuen und die Banketsene, also der größte Theil des ersten Attes, der zweite und der vierte Akt.

In "Ballenstein's Tod" ist das erregende Moment, die nur berichtete Gesangennahme Sesina's, eng mit der großen Unterredung zwischen Ballenstein und Brangel verbunden, Höhenpunkt ist der Absall der Truppen — Abschied der Küsrassiere — von Ballenstein. Die Katastrophe aber ist eine doppelte, Bericht über den Tod des Max nebst Flucht Thekla's, und die Ermordung Ballenstein's. Die aus der Handlung der "Piecolomini" eingeslochtenen Seenen sind die Unterredunsgen des Max mit Ballenstein und mit Octavio, Thekla gegens

über ihren Lerwandten und die Treinning des Max von Wallenstein, die Botenscene des schwedischen Hauptmanns und der Fluchtentschliß Thekla's, also eine Scene und Schluß des zweiten Aftes, der Höhenpunkt des dritten, der Schluß des vierten Aktes.

Nun aber wäre eine solche Verslechtung zweier Handlungen und zweier Stücke in einander schwer zu rechtsertigen, wenn nicht die dadurch hervorgebrachte Verbindung, das Doppelbrama, selbst wieder eine dramatische Einheit bildete. Dies ist in ausgezeichneter Weise der Fall, die verslochtene Handlung der ganzen Tragödie steigt und fällt in einer gewissen majestätischen Größe. Deshalb sind in den "Piccolomini" zwei ausregende Momente eng verkoppelt, das erste gehört der Gesammthandlung an, das zweite den "Piccolomini". Ebenso hat das Doppeldrama zwei dicht bei einander liegende Höchenpunste, von denen der eine die Katastrophe der "Piccolomini" und der andere die Eröffnung von "Wallenstein's Tod" ist. Und wieder am Schluß des letzten Dramas zwei Katastrophen, eine sür die Liebenden, die zweite sür Wallenstein und das Doppeldrama.

Es ist befannt, daß Schiller während der Ausarbeitung die Grenze zwischen den "Piccolomini" und "Wallenstein's Tod" verlegt hat. Die "Piccolomini" umfaßten ursprünglich noch die beiden ersten Alte von "Wallenstein's Tod", also auch noch die innere Löjung des Max von Wallenstein. Und dies war allerdings sür die Handlung des Max ein Bortheil. Aber dei dieser Einrichtung siel anch die Scene mit Wrangel, d. h. die verhängnißvolle That Wallenstein's, und außerdem der Abfall Buttler's zu Octavio, — d. h. die erste Steigerung zu "Wallenstein's Tod" und die erste Stufe der Umkehr sür das Gesammtdrama — in das erste der beiden Stücke, und dies wäre ein bedenklicher Uebelstand gewesen, denn das zweite Drama hätte bei solcher Einrichtung nur den letzten Theil der Umkehr und die Katastrophe sür beide Helen, Wallenstein und

Max, enthalten, und trot ber großartigsten Ausführung hätte biesem zweiten Stück bie Spannung zu sehr gefehlt. Schiller entschloß sich daher mit Recht, die Theilung weiter nach vorn ju verlegen und bas erfte Stud mit ber großen Rampffcene zwischen Bater und Sohn zu enden. Die "Biccolomini" verloren baburch an Geschlossenheit, aber "Wallenstein's Tod" gewann die unentbehrliche Ordnung im Bau. Man beachte wohl, daß Schiller biese Aenderung erft in der letzten Stunde machte, und daß ihn wahrscheinlich weniger die Rücksicht auf ben Bau der Theile als auf den ungleichen Zeitraum, welchen nach ber ursprünglichen Eintheilung die Aufführung ber beiben Stude gefordert hatte, bestimmte. In der Seele bes Dichters formte sich die große Handlung nicht ebenso, wie wir uns biefelbe ihm nachsinnend aus bem fertigen Stück bilben. Er empfand mit überlegener Sicherheit ben Verlauf und die poetische Wirkung des Gangen, die einzelnen Theile des funftvollen Baues ordneten sich ihm in der Hauptsache mit einer gewiffen Naturnothwendigkeit; bas Gefetmäßige ber Gliebe= rung machte er sich keineswegs überall durch verständige Ueber= legung so beutlich, wie wir vor dem fertigen Kunstwerk nachschaffend zu thun genöthigt sind. Demungeachtet haben wir ein gutes Recht, dies Gesetzmäßige nachzuweisen, auch ba, wo er es nicht, nachdenkend wie wir, in einer Formel erfaßt hat. Denn bas gesammte Drama Wallenstein ift in ber Gintheilung, welche ber Dichter zum Theil als selbstverständlich bei bem erften Entwurf und wieder für einzelne Stude erft spät, vielleicht aus äußerer Beranlaffung gefunden hat, ein fest geschlossenes und regelmäßiges Runstwerk.\*)

<sup>\*)</sup> Es sei erlaubt, biesen Bau burch Linien anzubenten.

<sup>1.</sup> Ein Drama, wie es nicht in Schiller's Plan lag. Idee: Ein trenlofer Felbherr fucht bas Heer zum Abfall von seinem Kriegsherrn zu verleiten, wird aber von seinen Solbaten verlassen und getötet.

a Erregendes Moment: Berlodung jum Berrath. b Steigerung: etwa Berhandlung mit ben Feinden. c Sobenpunkt: icheinbarer Erfolg,

Es ist sehr zu bedauern, daß unsere Theaterverhältnisse unmöglich machen, das ganze Kunstwerk in einer Anfführung darzustellen; erst dadurch würde man die schöne und

etwa die listig erlangte Unterschrift ber Generale. d Umstehr: etwa das Gewissen des Heers emport sich, e Katasstrophe: Tod des Kelbberrn.

2. Schiller's Wallenstein ohne bie Piccolomini.
3bee: ein Felbherr wird burch fibergroße Macht, Intriguen ber Gegner und sein eigenes stolzes Herz bis zum
Verrath gegen seinen Kriegsberrn verleitet, er sucht bas Seer u. s. w.



Darin abe steigende Handlung bis jum höhenpunkt: bie inneren Kämpfe und Bersuchungen, a Questenberg im Lager und Treunung vom

Kaijer. b Prüfung ber Generale, Banketjcene. c Höhenpunkt: die erste That des Berraths, 3. B. die Verhandlungen mit Wrangel. cd Versuche, das Heer zu versühren. d Umkehr: das Gewissen der Soldaten empört sich. e Katastrophe: Tod Walstenktein's.



3. Das Doppelbrama. A bie Piccolomini (burch Punkte beszeichnet). B Wallenstein's Tob (burch Linien bezeichnet).

aa bie beiden erregenden Momente: a' die Generale und Questenberg für das Gesammtstück, a' Max' und Thekla's Ankunst für die Piccotomini.

ce die beiden Höhenpunkte: c' löfung des Max von Octavio, zugleich Kataftrophe der Piccolomini. c' Wallenfrein und Brangel, zusgleich Ausführung des erregenden Momentes von Wallenfrein's Tod.

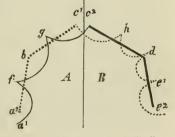

ee die beiden Schlißtatastrophen, o' der Liebenden und e<sup>2</sup> Wallenspiein's. Ferner ist d. Liebesscene zwischen Max und Thekla, der Höhenspunkt der Piccolomini. f und g sind die aus Wallenstein's Tod eingessschenen Scenen: Audienz Questenberg's und Banket, der 2 te und 4 te Alt der Piccolomini. h, d und e' sind die aus den Piccolomini in Wallenstein's Tod gestochtenen Scenen: Octavio's Ränkeipiel, Ansbruch des Max, Bericht seines Todes nebst Thekla's Flucht: der 2 te, 3 te und 4 te Akt, d, die Kürassieriene, zugleich Höhenpunkt des zweiten Dramas.

große Wirkung erhalten, welche in der kunstvollen Unordnung liegt. Wie die Stücke jetzt gegeben werden, bleibt für das erstere immer ber lebelstand, daß seiner Handlung ber völlige Abschluß fehlt; für das zweite, daß seine Voraussetzungen zahlreich find und daß die Ratastrophe einen übergroßen Raum (zwei Akte) beansprucht. Das würde bei einer zusammenhängenden Darstellung in das richtige Verhältniß treten. Der prachtvolle Prolog "das Lager", dessen schöne Bilder man nur burch einheitliche Handlung fräftiger zusammengefaßt wünscht, wäre als Einleitung nicht zu entbehren. Es ist benkbar, daß eine Zeit kommt, wo bem Deutschen die Freude wird, sein größtes Drama im Zusammenhange zu genießen. Unthunlich ist es nicht, wie groß die Forderung an die Darsteller sei. Denn keine ber Rollen muthet, auch wenn beibe Stücke hinter einander gegeben werden, einer ftarten Menschenkraft Unüber= windliches zu. Auch die Zuschauer der Gegenwart sind in ihrer großen Mehrzahl keineswegs unfähig, in besonderen Fällen eine längere Reihe von dramatischen Wirkungen aufzunehmen, als ein Theaterabend unserer Bühnen bietet. Aber freilich wäre eine solche Aufführung nur ausnahmsweise, etwa als große Festvorstellung, möglich, und nur in einem anderen Raume als dem unserer Abendtheater. Denn was in den ansprucksvollen Prachtbauten die Körperkraft der Darfteller und Zuschauer in weniger als brei Stunden erschöpft, ist das unbeimlich grelle Gaslicht, die dadurch hervorgebrachte über= große Anstrengung der Angen und der trots aller Bentilations= versuche schnell eintretende Verderb der Lebensluft.

#### Drittes Rapitel.

# Bau der Scenen.

1.

#### Gliederung.

Die Afte - bas fürzere Fremdwort hat die bentschen Benennungen: Aufzug, Abtheilung, Handlung u. f. w. in den Hintergrund gedrängt — werden für ben Gebrauch ber Bühne in Auftritte abgetheilt. Der Ab= und Zugang einer Berjon, Diener und ähnliche unwesentliche Rollen ausgenommen, beginnt und endet den Auftritt. Der Regie ist solche Theilung ber Afte nöthig, um bas Gingreifen jeber einzelnen Rolle leicht zu übersehen, und für die Aufführung stellen die Auftritte Die kleinen Ginheiten bar, burch beren Zusammensetzung die Afte gebildet werden. Aber die dramatischen Theilstücke, aus benen ber Dichter seine handlung gusammenfügt, umfassen zuweilen nicht als einen Auftritt ober werden in größerer Zahl burch benselben Auftritt ausammengebunden. Das Theilstück bes Dichters, das einzelne dramatische Moment, wird durch die Absätze gebildet, in denen seine schöpferische Kraft arbeitet.

Denn wie an einer Kette schließen sich während ber Arbeit die nahe verwandten Anschauungen und Vorstellungen zusamsmen, in logischem Zwange eine die andere fordernd. In solchen einzelnen kleinen Theilen ordnen sich die Einzelzüge ber Handlung, deren große Umrisse der Dichter in der Seele trägt.

Wie verschieden die Arbeit der schöpferischen Kraft in den verschiedenen Geistern sei, diese logischen und poetischen Einheiten bilden sich in jeder Dichterarbeit mit Nothwendigkeit, und wer recht genau zusieht, vermag sie aus dem sertigen Gedicht sehr wohl heranszuerkennen und an einzelnen derselben die größere oder geringere Kraft, Wärme, dichterische Fülle und sichere, saubere Arbeitsweise zu ersehen.

Ein solches Theilstück schließt soviel von einem Monologe, von Rebe und Gegenrebe, von ab- und zugehenden Personen zusammen, als nöthig ist, um eine engverbundene Reihe von poetischen Vorstellungen und Anschauungen darzulegen, welche sich von dem Vorhergehenden und Nachfolgenden stärker absteht. Diese Theilstücke der Handlung sind an Länge sehr unsgleich, sie mögen ans wenigen Säzen bestehen, sie mögen mehre Seiten eines Textbuches umfassen, sie mögen allein eine kurze Seene bilden, sie mögen nebeneinander gestellt und mit einsleitenden Worten und mit einem auf das Volgende hinüber leitenden Schluß versehen größere Einheiten innerhalb des Aktes sormen. Sie sind für den Dichter die Glieder, aus denen er die lange Kette der Handlung schniedet, er ist sich ihrer Eigenart und Besonderheit auch da bewußt, wo er in kräftigem Schassen mehre unmittelbar hintereinander zusamsmenarbeitet.

Aus den dramatischen Momenten sügt er die Scenen zusammen. Dieses Fremdwort wird bei uns in verschiedener Bedentung gebrancht. Es bezeichnet dem Regisseur zuerst den Bühnenraum selbst, dann den Theil der Handlung, welcher durch dieselbe Occoration umschlossen wird. Dem Dichter aber heißt Scene die Verbindung mehrer dramatischer Momente, welche einen, durch dieselben Hauptpersonen getragenen, Theil der Handlung bildet, vielleicht einmal eine ganze Scene des Regisseurs, jedensalls ein ansehnliches Stück derselben. Da nicht immer bei dem Abgange der Hauptpersonen ein Wechsel der Occorationen nöthig und wünschenswerth ist, so fällt die

Scene des Dichters durchaus nicht immer mit der Scene des Regisseurs zusammen.\*) Es sei erlandt, hier ein Beispiel anzusühren. Der vierte Alt von Maria Stuart ist vom Dich= ter in zwölf Auftritte getheilt, burch einen Couliffenwechsel innerhalb bes Altes in zwei Regiescenen getrennt. Er besteht aber aus zwei fleineren und einer großen, alfo brei brama= tischen Scenen. Die erste Scene, die Intriganten bes Hoses, ist aus zwei dramatischen Momenten zusammengesetzt, 1) nach einem furzen Accord, welcher die Tonart des Aftes angibt, Die Verweisung Aubespine's, 2) ber Streit zwischen Leicester und Burleigh. Die zweite Scene, Mortimer's Ende, mit ber vorhergehenden durch die Person Leicester's, welche auf ber Bühne bleibt, eng verkoppelt, umfaßt brie bramatische Momente, 1) ben verbindenden Monolog Leicester's, 2) Unterredung zwischen Leicester und Mortimer, 3) Mortimer's Tob. Die britte große Scene, ber Kampf um bas Todesurtheil ift füuftlicher gebilbet. Es ist eine, abnlich wie die erste und zweite, nur enger verbundene, Doppelscene und besteht aus zehn Momenten, von benen die ersten vier: ber Streit Elisabeth's mit Leicester, gu einer Gruppe verbunden, den feche letten: die Unterschrift des Urtheils, gegenüberstehen. Die sechs Momente ber zweiten Scenenhälfte entsprechen ben fechs letten Auftritten bes Tex= tes, das lette berfelben: Davison und Burleigh, ift ber Abschluß bieser bewegten Scene und die Hinüberleitung zum fünften Alft.

Es ist nicht immer bequem, aus einem fertigen Drama bieje logischen Ginheiten bes schaffenben Geistes zu erkennen.

<sup>\*)</sup> Bei dem Truck unserer Dramen werden jetzt häufig innerhalb der Alte nur diesenigen Scenen stark abgesetzt und mit Zahlen bezeichnet, bei denen ein Wechsel der Decorationen nöthig wird. Das Nichtige aber wäre, die dramatischen Scenen innerhalb des Altes der Neihe nach zu zähelen und zu bezeichnen, und da, wo ein Wechsel der Decorationen zu besmerken ist, der lausenden Scenenmunner das Wort "Verwandlung" und die Beschreibung der neuen Bühnenausstatung beizusügen.

Und es wird hier und da das schätzende Urtheil unsicher sein. Aber sie verdienen größere Ausmerksamkeit, als man ihnen wohl bis jetzt gegönnt hat.

Im letten Abschnitt wurde gesagt, daß jeder Aft ein gegliederter Bau sein muß, welcher seinen Theil der Handlung
in zweckmäßiger und wirksamer Anordnung zusammensaßt.
Auch in ihm muß die Theilnahme des Zuschauers mit sicherer
Hand geführt und gesteigert werden, auch er muß seinen Höhenpunkt haben, eine große, kräftige, ausgesührte Seene.
Enthält er mehre solche ausgeführte Höhenpunkte, so werden dieselben durch kleinere Seenen, wie durch Verbindungsglieder verdunden sein, in der Art, daß die skärkere Antheilnahme immer auf der späteren ausgeführten Seene ruht.

Wie der Aft muß auch jede einzelne Scene, sowohl Uebersgangsseene als ausgeführte, eine Anordnung haben, welche geeignet ist, ihren Inhalt in höchster Wirkung auszudrücken. Ein spannendes Moment muß die ausgeführte Scene einleiten, die Seelenvorgänge in ihr müssen mit einiger Reichlichkeit in wirksamer Steigerung dargestellt werden, das Ergebniß dersselben in tressenden Schlägen angedeutet sein; von ihrem Höhenpunkte aus, auf welchem sie reichlich ausgesührt schwebt, muß schnell und kurz der Schluß folgen; denn ist einmal ihr Zweck erreicht, die Spannung gelöst, dann wird jedes unnütze Wort zu viel. Und wie sie mit einer gewissen Aus ergenng der Erwartung einzuleiten ist, so braucht auch ihr Ende eine kleine Erhebung, besonders kräftigen Ausdruck der wichtigen Persönlichkeiten dann, wenn diese die Bühne verlassen. Die sogenannten Abgänge sind kein unbezründetes Begehren der Darsteller, wie sehr sie von roher Essekssucherei gemißbraucht werden. Der tiese Einschnitt am Ende der Scene und die Nothwendigkeit, die Spannung auf das Folgende herüberzutragen, machen sie vielnehr zu einem berechtigten

Runftmittel, zumeist am Schluß ber Afte, natürlich nur bei

magvoller Anwendung.

Der Dichter hat häufig Ursache, während der Aufführunsgen unserer Bühne den laugen Zwischenaften zu zürnen, welche sowohl durch die scenischen Veränderungen als durch den zusweilen unnützen Kleiderwechsel der Darsteller veranlaßt werden. Es ning dem Dichter daran liegen, den Schanspielern die Ge-legenheit zu solchem Wechsel so viel als möglich zu beschränken, und wo das Umkleiden nothwendig ist, schon beim Einrichten der Handlung daranf Nücksicht zu nehmen. Ein längerer 3wischenakt - ber niemals fünf Minuten überbauern foll -Zwischenaft — ber niemals sünf Minnten überdanern soll — wird nach Beschassenheit des Stückes dem zweiten oder dritten Alt solgen können. Die Akte, welche in näherem Zusammenshange stehen, dürsen nicht durch ihn auseinander gerissen wersden; was ihm folgt, nunß noch im Stande sein, von neuem zu sammeln und zu spannen. Deshalb sind Pausen zwischen dem vierten und fünsten Akt am allernachtheiligsten. Diese beiden letzten Theile der Handlung sollten selten durch größern Sinschnitt getrennt sein, als zwischen den einzelnen Scenen eines Aktes geduldet wird. Der Dichter hat sich zu hüten, daß er nicht in diesem Theile des Stückes selbst Schlußesssekte ersinde, welche durch schwer herzustellende Scenerie und Sinssihrung neuer Massen die Zögerung verschnlben.

Alber auch ein Wechsel der Decorationen innerhalb des

Alber auch ein Wechsel ber Decorationen innerhalb bes Attes ist feine gleichgiltige Sache. Denn jede Verwandlung der Bühne während des Aftes macht einen neuen starken Sinschnitt, und die Zerstreuung der Zuschauer wird noch vermehrt, seit in der Neuzeit der schlechte Brauch aufgekommen ist, die Vornahme des Scenenwechsels durch Herablassen einer Gardine den Augen des Zuschauers zu entziehen. Denn seitdem ist fast nur aus der Farbe des Vorhangs zu entnehmen, ob eine Regieseene oder ein Alk beendet sei. Gegenüber solchem Unsug muß das eisrige Vemühen des Dichters sein, seden Decorationswechsel im Akte entbehrlich zu finden; und es wird gut sein, wenn er während der Arbeit sich auch nach dieser Richtung die Krast zutraut, Alles zu vermögen; denn hänsig

erscheint seiner befangenen Seele ein Wechsel der Scenerie als ganz unvermeidlich, während er doch in den meisten Fällen durch geringe Aenderungen an der Handlung beseitigt werden kann. Ist aber Coulissenwechsel während der Atte nicht ganz zu vermeiden, so hüte man sich wenigstens, ihn in den Atten eintreten zu lassen, welche die größte Aussührung verlangen, namentlich im vierten, wo ohnehin die volle Kraft des Dichters nöthig ist, zu steigern. Am leichtesten überwindet man solche störende Einschnitte in der ersten Hälfte.

In bem Wechsel zwischen ausgeführten und verbindenden Scenen liegt eine große Wirfung. Durch ihn wird jeder Theil des Ganzen von seiner Umgebung funftvoll abgehoben, die Hanptsache in stärkeres Licht gesetzt, in dem Nebeneinander von Licht und Schatten ber innere Zusammenhang ber Handlung verftändlich. Der Dichter muß beshalb sein warmes Empfinden wohl überwachen und bedächtig prüfen, welche dra= matischen Momente für seine Handlung Hauptsache, welche Beiwerk sind. Er wird seine Reigung zu Ausführung beftimmter Urten von Charafteren oder Situationen beschränken, falls diese für das Ganze nicht von Gewicht sind; wenn er aber bem Reiz nicht widerstehen kann, von diesem Gefete abzuweichen und einem unwesentlichen Moment breitere Ausführung zu gönnen, so wird er es mit der Empfindung thun, baß er die Störung des Banes durch besondere Schönheit der Ausführung zu fühnen habe.

Die Nebenscenen aber, mögen sie die Nachklänge einer Hauptscene oder die Vorbereitung zu einer neuen oder ein selbständiges verbindendes Zwischenglied sein, werden dem Dicheter immer noch Gelegenheit geben, bei der größten Kürze seine Begabung an den Rollen zu erweisen; hier ist der Raum für knappe, andentende Zeichnung, welche mit wenigen Worten einen ersrenenden Einblick in das innerste Leben der Figuren des Hintergrundes zu gewähren weiß.

### Die Scenen nach der Personengahl.

Die freie Scenenbistung unserer Bühne und die größere Zahl der Darsteller machen es dem Dichter scheinbar so besquem, seine Handlung durch eine Scene zu führen, daß man bei neueren Dramen nicht selten die gewöhnlichen Folgen übersgroßer Zwanglosigkeit zu bedauern hat. Die Scene wird ein Durcheinander von Reden und Gegenreden ohne genügende Ordnung, sie hat ermüdende Längen, nachgleitende Sätze, weder höhe noch Contraste frästig entwickelt. Zwar sehlt das scenische Gesüge anch der unbehilslichsten Arbeit des Ansängers nicht ganz. Denn die Formen sind so sehr Ausdruck des Wesens, daß auch ungeschulte dramatische Empfindung in vielen Hauptsfachen Richtiges zu treffen pslegt. Über nicht immer und nicht jedes. Möge deshalb der Dichter während seiner Arbeit einige bekannte Regeln prüfend anlegen.

Da die Scene ein von anderen Scenen abgesetzter Theil des Dramas ist, welcher auf seinen Inhalt vorbereiten, spannen, ein Schlußergebniß ins Licht stellen und dann zum Folgenden überführen soll, so hat jede Scene, genan betrachtet, sünf Theile, welche den Theilen des Dramas entsprechen. Und bei ausgesührten Scenen sind diese Theile auch sämmtlich wirksam. Denn dann ist es unthunlich, die Handlung in gerader Linie zum Schlußergebniß zu sühren. A sühlt, will, fordert etwas, B tritt ihm entgegen, mitwollend, anderswollend, widersstehend; in jedem Fall wird die Richtung des einen durch den

andern aufgehalten und wenigstens für einige Zeit abgelenkt. Bei solchen Scenen, mögen sie eine That oder ein Wortgesecht oder eine Darlegung der Gesühle enthalten, ist wünschenswerth, daß nicht der Höhenpunkt in einer geraden Linie liegt, welche von den Voraussetzungen der Scene zu den Schlußergebnissen sinht, sondern den letzten Punkt einer abweichenden Richtung bezeichne, von welchem ab die Umschr zu der geraden Linie stattsindet. Aufgade einer Scene sei, B durch Aunschällich zu machen, ihr gebotenes Ergebniß sei das Verssprechen des B, unschädlich zu werden. Beginn der Scene: A ersucht den B, serner nicht mehr Störensried zu sein; wenn B sosort bereit ist, diesen Wunsch zu ersüllen, wird keine längere Scene nöthig; wenn er die Gründe des A leidend aufnimmt, länst die Scene in gerader Linie sort, aber sie ist in größter Gesahr zu ermüden; wenn B sich aber zur Wehr setzt und sich entweder auf seinen Störensried steist oder ihn leuguet, so läust der Dialog zu einem Punkte, an welchem B so weit als möglich von den Wünschen des A entsernt ist. Von da sindet eine Annäherung der Ansichten statt, die Gründe des A erweisen sich als stärker, dis B sich ergibt.

Da aber jede Scene eine Richtung auf das Folgende hat, wird dieser phramidale Bau hänfig in den Durchschnitt einer anschlagenden Welle umgeändert, mit lang aufsteigender Linie und schnellem Absturz: Beginn, Steigerung, Schlußersgebniß.

Je nach der Zahl der auftretenden Personen erhalten die Scenen verschiedene Bestimmung und verschiedene Einsrichtung.

Die Monologe geben dem Helben der modernen Bühne Gelegenheit, in vollkommener Unabhängigkeit von einem besobachtenden Chor sein geheimes Empfinden und Wollen dem Publikum bekannt zu machen. Man sollte meinen, daß solche Vertrautenstellung dem Hörer sehr willkommen sein müßte, und doch ist dies oft nicht der Fall. So sehr ist der Kampf

und die Einwirfung des einen Menschen auf den andern Zweck des Dramas, daß jede Jolirung des Einzelnen einer gewissen Entschuldigung bedars. Nur wo ein reiches inneres Leben im Zusammenspiel längere Zeit gedeckt war, erträgt der Hörer die geheimen Offenbarungen desselben. Aber schon da, wo sunstwelles Intriguenspiel das Publisum zum Vertranten machen will, liegt diesem wenig an dem stillen Aussprechen eines Einzelnen, es holt sich lieber selbst den Zusammenhang und die Gegensätze der Charaktere aus einem Dialoge heraus. Die Monologe haben Achnlichseit mit den antisen Pathossenen, sind aber dei den zahlreichen Gelegenheiten, welche unsere Bühne den Charakteren darbietet ihr Inneres darzulegen, und bei der veränderten Ausgabe dramatischer Wirkungen durch die Schanspielkunst keine nothwendige Zugabe neuerer Dramen.

Da bie Monologe einen Ruhepunkt in ber laufenden Handlung barftellen und ben Sprechenden in bedeutsamer Beise dem Hörer gegenüber stellen, so bedürfen sie vor sich eine bereits erregte Spannung, einen Einschnitt ber Handlung auf einer ober beiben Seiten. Aber ob fie einen Aft eröffnen ober schließen, ober zwischen zwei bewegte Scenen gestellt find, immer muffen fie bramatischen Bau haben. Sat, Gegenfat, Ergebniß; und zwar ein Schlußergebniß, bas für bie Handlung selbst Bedeutung gewinnt. Man vergleiche die beiden Monologe Hamlet's in der steigenden Handlung. Der zweite berühmte Monolog "Sein oder Nichtsein" ist eine tieffinnige Offenbarung der Seele Hamlet's, aber für die Handlung selbst insofern feine Förderung, als er fein neues Wollen bes Helden einleitet, sondern durch Darlegung der innern Kämpfe eine Erflärung bes Zanderns gibt. Der vorhergehende Monolog bagegen, ein Meisterftück von bramatischer Bewegung, auch er ber Austlang einer Scene, hat zur Grundlage einen einfachen Beschluß. Hamlet sagt: 1. Der Schausvieler beweist so großen Ernst bei bloßem Spiel. 2. Ich aber schleiche that= los bei bem furchtbarften Eruft. 3. Un's Wert! auch ich will

ein Spiel veranstalten, um für ernste That Entscheidung zu gewinnen. — In diesem letzten Satze ist zugleich das Ergebnis der ganzen vorhergehenden Scene zusammengefaßt, die Folgen, welche die Unterhaltung mit den Schauspielern auf den Chasrafter des Helden und den Verlauf des Stückes ausübt.

Gelungene Monologe sind allerdings Lieblinge des Publistums geworden. In den Dramen Schiller's und Goethe's werden sie von dem heranwachsenden Geschlecht gern vorgetragen. Lessing hätte, auch wenn er mehr als den Nathan in unsern Jamben geschrieben hätte, schwerlich diese Art von dramatischen Wirkungen gesucht.

Um nächsten ben Monologen stehen bie Botenberichte un= serer Bühne; wie jene das Ihrische, so vertreten sie das epische Element. Bon ihnen ift bereits früher gesprochen. Da fie die Aufgabe haben, eine zu Gunften ihrer Aufnahme bereits erregte Spannung zu lösen, so muß die Wirkung, welche fie in den Gegenspielern des Bortragenden oder vielleicht gar in ihm selbst hervorbringen, sehr sichtbar werden; einen längeren Vortrag muß gesteigertes Gegenspiel begleiten und unterbrechen, allerdings ohne ihn zu überwachsen. Schiller, ber Botenberichte sehr liebt, gibt Beispiele in Menge, sowohl zur Lehre als zur Warnung. Der Wallenstein allein enthält eine ganze Answahl berselben. In ben schönen Musterstücken: "Es gibt im Menschenleben" und "Wir standen keines Ueberfalls gewär= tig" hat der Dichter zugleich die höchste bramatische Spannung an die epischen Stellen geknüpft. Das Inspirirte und Seherhafte Wallenstein's kommt an keiner Stelle so mächtig zu Tage als in seiner Erzählung. Im Botenberichte bes Schweben aber steht das stumme Spiel der todwunden Thekla in dem ftarkften Gegensatz zu Haltung und Vortrag des theilneh= menden Fremdlings. Daneben hat dies Drama aber andere Beschreibungen, 3. B. ben böhmischen Becher, bas Zimmer bes Sternbeuters, beren ftarte Rurzung ober Entfernung bei der Aufführung wohlthut.

Der wichtigfte Theil ber bramatischen Handlung verläuft in den Dialogscenen, zunächst im Zwiegespräch. Der Inhalt dieser Scenen: Satz und Gegensatz, Empfindung gegen Empfindung, Wille gegen Wille, hat bei uns, abweichend von der einsörmigen, antiten Weise, die mannigsaltigste Ausbildung gesunden. Der Zweck aller Dialogscenen ist wieder, aus dem Satz und Gegensatz ein Ergebniß herauszuheben, welches die Handlung weiter treibt. Während das antife Zwiegespräch ein Streit war, der gewöhnlich keine unmittelbare Einwirkung auf die Seelen der Handelnden ansübte, versteht der moderne Dialog zu bereden, zu beweisen, hinüber zu sühren. Die Arsgumente des Helden und Gegenspielers sind nicht, wie häusig in der griechischen Tragödie, rhetorische Wortgesechte, sondern sie sind aus Charakter und Gemüth der Personen hergeleitet, und genan wird der Hörer unterrichtet, wie weit dieselben wahrhafte Empfindung und lleberzeugung anssprechen oder täuschen sollen.

Der Angreifende wird alfo seine Gründe genau nach der Perfönlichkeit bes Gegenspielers einrichten ober tief und wahr aus seinem eigenen Wesen heraus schöpfen muffen. Damit aber das Zweckvolle oder Wahre berselben von dem Hörer auch vollständig erfaßt wird, ift auf der Bühne eine bestimmte Richtung von Rede und Antwort nothwendig, nicht mit so gewohnheitsmäßigem Verlauf, wie auf der antiken oder altspanischen Bühne, aber boch wesentlich von dem Wege verschieden, welchen wir im wirklichen Leben einschlagen, um Semand zu überzeugen. Dem Charafter auf ber Bühne ift die Zeit beschränkt, er hat seine Argumente in einer fortlaufenben Steigerung ber Wirkungen vorzutragen, er hat das für seine Stellung Wirtsamste auch bem Hörer eindringlich auseinanderzuseten. In Wirtlichkeit mag ein solcher Rampf ber Unsichten vielgetheilt, mit zahlreichen Gründen und Gegen-gründen ausgemacht werden, lange mag der Sieg schwanken, vielleicht ein unbedeutender Nebengrund mag zuletzt den Ausschlag geben; dies ist auf der Bühne in der Regel nicht möglich, weil es nicht wirksam wäre.

Deshalb ist Aufgabe bes Dichters, die Gegensätze in wenigen Meugerungen zusammenzufaffen, Diese mit fortgesetzter Steige= rung ihrer inneren Bedeutung auszudrücken. In unseren Dramen schlagen die Gründe bes Ginen gleich Wellen gegen bie Seele bes Andern, zuerst durch den Widerstand gebrochen, bann höher, bis sie vielleicht am Ende über die Wider= ftandsfraft reichen. Es geschicht nach einem uralten Compositionsgesetz, daß häufig der dritte solcher Wellenschläge die Entscheidung gibt; bann ift zweimal Sat und Gegensat vorausgegangen, burch die beiden Stufen ift ber Hörer genügend auf die Entscheidung vorbereitet, er hat eine fraftige Ginwirkung erhalten, und hat mit Behagen bas Gewicht ber Gründe mit dem Inhalt des Charafters, auf den sie wirfen follen, vergleichen fonnen. Solche Gesprächssenen sind auf unserer Buhne seit Leffing mit besonderer Liebe und Schon= heit ausgebildet worden. Sie entsprechen sehr ber Freude ber Deutschen an gründlicher Erörterung einer Angelegenheit. Berühmte Rollen unferer Bühne verdanken ihnen allein ihren Erfolg: Marinelli, Carlos im Clavigo, Brangel im Ballen= ftein.

Da ber Dichter die Dialogscene so zu arbeiten hat, daß bem Hörer der Fortschritt, den dieselbe für die Handlung bewirft, eindringlich wird, muß auch die Technik dieser Scenen, je nach der Stellung, in welcher sie die Betheiligten finden und verlassen, verschieden sein.

Am einfachsten wird die Sache, wenn der Eindringende den Angegriffenen überwindet; dann findet eins oder zweismalige Annäherung und Trennung statt bis zum Siege des Sinen, oder, wenn der Angegriffene biegsamer ist, ein allmähsliches Herüberziehen.

Eine Scene solcher Beredung von einfachem Bau ift ber Dialog im Anfang bes Brutus und Cassius. Cassius brängt,

Brutus gibt seiner Forderung nach; der Dialog hat eine turze Sinleitung, drei Theile und Schluß, der mittlere Theil ist von besonderer Schönheit und großer Anssührung. Sinsleitung, Caffius: Ihr seid unsreundlich gegen mich. Brutus: Nicht ans Kälte. Die Theile, Cassius: 1. Man hofft auf euch (lebendig unterbrochen durch die Versicherung, daß Brutus ihm trauen könne, und durch Ruse von außen, welche die Ausmerksamkeit auf Säsar leiten). — 2. Was ist Säsar mehr als wir? — 3. Unser Wille kann uns befreien. — Schluß, Brutus: Ich will's überlegen.

Wenn aber die Sprechenden von einander scheiden, ohne sich zu vereinigen, so darf doch die Stellung derselben zu einsander während der Scene nicht unverändert bleiben. Es ist den Zuhörern unerträglich, solchen Mangel an Fortschritt in der Handlung zu empfinden. Auch in solchem Fall muß die Richtung des Sinen oder Beider gebogen werden, etwa so, daß sie an einer Stelle der Verhandlung scheindar übereinsommen und nach diesem Punkte der Annäherung sich wieder energisch von einander abwenden. Die inneren Bewegungen, durch welche diese Veränderung der Stellung bewirkt wird, müssen allerdings sowohl wahr als sür das Folgende zweckmäßig sein, nicht unnütze Querzüge, welche einer scenischen Wirkung zu Liebe, ohne Nutzen für Handlung und Charaktere, eingerichtet werden.

Bei ungebundener Rebe ist es möglich, zahlreichere Gründe und Gegengründe in das Feld zu sühren, die Linien schärfer zu wenden; im Ganzen bleibt der Bau, wie er oben mit einer brandenden Welle verglichen wurde: ein allmähliches Hinaufstreiben auf den Höhenpunkt, Ergebniß, kurzer Abschluß. So ist die große Streitsene zwischen Egmont und Oranien — wohl der am besten gearbeitete Theil des Dramas — aus vier Theilen zusammengesetzt, vor denen eine Einleitung, nach denen der Schluß steht. Einleitung: Oranien: Die Regentin geht ab. Egmont: Sie geht nicht. Theil 1: Or. Und wenn ein Anderer

fommt? Eg. So treibt er's wie der Vorige. 2. Or. Er wird diesmal unsere Häupter sassen. Eg. Das ist unmöglich. 3. Or. Alba ist unterwegs. Gehen wir in unsere Provinz. Eg. Dann sind wir Rebellen. Hier der Umschwung, von jetzt wird Egmont der Angreisende. 4. Eg. Du handelst unverantwortlich. Or. Nur vorsichtig. Schluß: Or. Ich gehe und betraure dich als verloren. Die letzte Vereinigung der Streitenden in einer gemüthlichen Stimmung bildet einen guten Gegensatz zu der vorausgegangenen Heftigkeit Egmont's.

Besondere Bedeutung haben in dem neueren Drama die Scenen zwischen zwei Menschen erhalten, in benen die Charaftere fehr entschieden einer Meinung zu fein pflegen, Die Liebesscenen. Sie sind nicht durch Tagesgeschmack oder vor= übergehende Weichlichkeit der Dichter und Hörer entstanden, sondern durch einen uralten Gemüthezug der Germanen. Seit frühefter Zeit ift ber beutschen Dichtung bie Liebeswerbung, bie Unnäherung bes jungen Belben an Die Jungfrau, befonbers reizvoll gewesen. Es war die herrschende poetische Rei= gung des Volkes, die Beziehungen der Liebenden vor der Ber= mählung mit einer Würde und einem Abel zu umgeben, von welchen die antike Welt nichts wußte. Nach keiner Richtung hat sich ber Gegensatz ber Deutschen zu ben Bölkern bes Alter= thums schärfer ausgeprägt, durch die gesammte Kunft bes Mittelalters bis zur Gegenwart geht biefer bedeutsame Bug. Auch in dem ernsten Drama macht er sich mit hoher Berechtigung geltend. Das holbeste und lieblichste Berhältniß ber Erbe wird mit bem Finftern und Schrecklichen in Berbindung gebracht, als ergänzender Wegenfat, zur höchften Steigerung ber tragischen Wirkungen.

Für ben arbeitenden Dichter freilich sind diese Scenen nicht der bequemfte Theil seines Schaffens, und nicht jedem will es damit gelingen. Es ift nicht ohne Nutzen, die größten Liebessenen, welche wir haben, mit einander zu vergleichen, die drei Scenen des Romeo auf dem Maskenfeste und beim

Balton vor und nach der Brantnacht, und die Scene Gretchens im Garten. In ber ersten Romeoscene hat ber Dichter ber Runft bes Darftellers bie bochfte Aufgabe gestellt, in ihr ist die Sprache der beginnenden Leidenschaft wundervoll absgebrochen und kurz, hinter dem artigen Redespiel, das zu Chakefpeare's Zeit ber guten Gefellschaft geläufig war, icheint bas aufglübende Gefühl nur wie in Bligen burch. Bobl empfand der Dichter, wie sehr darauf ein vollerer Ausdruck noth thue. Die erste Balkonscene ist immer für ein Meister= ftück ber Dichtkunft gehalten worden, aber wenn man die boben Schönheiten ihrer Berfe zergliedert, wird man vielleicht über= rascht sein, wie wortreich und unumschränkt geniegend bie Seelen der Liebenden schon mit ihrem seidenschaftlichen Gesfühl zu spielen wissen. Schöne Worte, zierliche Bergleiche find so gehäuft, daß wir zuweilen die Kunft als fünftlich empfinden. Für die dritte, die Morgenscene, ift die 3dee alter Minne= und Bolfslieder - "ber Bächterlieder" - in reizen= ber Weise verwerthet.

Auch Goethe hat in seiner schönsten Liebesseene volksthümliche Erinnerungen poetisch verwerthet: er hat die Liebesserklärung in seiner Weise aus kleinen epischen und lyrischen Momenten zusammengesaßt, die er — doch nicht ganz günstig
für eine große Wirkung — durch den schneidenden Gegensah Martha und Mephisto unterbricht. Auch der Umstand erinnert
an den großen lyrischen Dichter, daß Faust darin zurücktritt
und die Seenen nicht viel Anderes sind als Selbstgespräche Gretchens. Aber jedes der drei kleinen Stücke, aus denen sich
das Bild zusammensetzt, ist von wunderbarer Schönheit.
Dem schwungvollen Schiller wollte es dagegen in seiner

Dem schwungvollen Schiller wollte es bagegen in seiner Jambenzeit mit diesen Scenen nicht mehr recht gelingen. Am besten noch in der Braut von Messina. Aber im Tell ist die Scene zwischen Rudenz und Bertha ohne Leben, und selbst im Wallenstein, wo sie durchaus nothwendig war, hat er ihr durch die Anwesenheit der Gräsin Terzsh einen Dämpser auss

gesetzt, Thekla muß den Geliebten vom Heerlager und von dem Aftrologenzimmer unterhalten, bis sie endlich in kurzem Alleinsein die bedeutsame Warnung aussprechen kann.

Die glänzenden Veispiele Shatespeare's und Goethe's zeigen auch die Gesahr dieser Scenen, es wird noch davon gessprochen. Da das Austönen lhrischer Empfindungen auf der Bühne trotz aller Dichterkunst bei längerer Ausdehnung den Hörer zuverlässig ermüdet, so wird die sohnende Aufgabe des dramatischen Dichters, ein kleines Ereigniß zu ersinden, in welchem das heiße Gesühl des liebenden Paares sich bei gemeinsamer Theilnahme an einem Moment der Handlung ausdrücken kann, er erhält dadurch die dramatische Schnur, an welcher er seine Perlen aufreiht. Das süße Liebesgeplauder, welches sich Selbstzweck ist, wird er mit Recht schenen, und wo es unvermeidlich wird, durch Schönheit der Poesie ersetzen, was er solchen Scenen als gewissenhafter Mann an Ausdehnung nehmen nuß.

Der Eintritt einer britten Person in den Dialog gibt demselben einen anderen Charakter. Wie das Bühnenbild durch den dritten Mann einen Mittelpunkt und eine Gruppensaufstellung bekommt, so wird auch für den Inhalt der Dritte oft der Vermittler oder Nichter, welchem zwei Parteien ihre Gründe an das Herz legen. Die Gründe beider Parteien werden in solchem Falle zugleich für ihn nach seinem Wesen eingerichtet und erhalten schon dadurch etwas Bewußtes, wenisger Unmittelbares. Der Lauf der Seene wird langsamer, zwischen Rede und Gegenrede tritt ein Urtheil ein, welches sich ebenfalls dem Hörer bedeutsam darstellen muß.

Ober der britte Schauspieler ist selbst Partei und Bundessgenosse einer Seite. In diesem Fall werden die Aeußerungen der einen Partei schneller, bewegter heransbrechen müssen, weil dem aufnehmenden Hörer größere Anspannung der Ausmerksfamkeit zugemnthet wird, indem er Wesen und Inhalt zweier Persöulichkeiten in die eine Wagschale zu stellen hat.

Der britte, seltnere Fall endlich ist, daß jeder der drei Charaftere seinen Willen gegen den der beiden andern stellen will. Solche Scenen werden als ein Austlingen einer gelösten Spannung zuweilen verwendbar, sie haben nur ein kurzes Resultat zu ziehen, denn die drei Sprechenden halten dann in der That Monologe. So die Scenen mit Margaretha in Richard III., wo der eine Charafter die Melodie, die beiden andern Parteien in Contrasten die Begleitung geben. Scenen solches Dreispiels werden aber in größerer Aussichrung sast nur dann Bedentung gewinnen, wenn wenigstens der Eine in verstelltem Spiel auf den Standpunkt eines Anderen übergeht.

Scenen, welche mehr als brei Personen zu thätiger Theil= nahme an der Handlung versammeln, die sogenannten Ensemble= scenen, sind ein unentbehrlicher Bestandtheil unseres Dramas geworben. Gie waren ber alten Tragobie unbefannt, ein Theil ihrer Leistungen wurde durch die Verbindung der Solospieler mit bem Chor ersett. Sie umschließen in bem Drama ber Neuzeit nicht vorzugsweise bie höchsten tragischen Wirkungen, obgleich ein großer Theil ber lebendigften Aftionen in ihnen ausgeführt wird. Denn es ist eine nicht genug beachtete Wahr= heit, daß weniger fpannt und feffelt, mas ans Bielen entsteht, als was aus der Seele der hanpt= gestalten lebendig wird. Die Theilnahme an dem dramatischen Leben der Nebenpersonen ist geringer und das Ber= weilen mehrer Betheiligten auf der Bühne mag leicht bas Auge zerftreuen, die Schauluft mehr als nützlich erregen. Im Ganzen ift bas Wesen biefer Scenen, baß fie bei guter Führung durch den Dichter lebhaft beschäftigen und eine durch die Hampthelden erregte Spannung lösen, oder daß sie helsen eine solche Spannung in der Seele der Hamptgestalten hervorzurufen. Gie haben beshalb vorzugsweise den Charafter vor= bereitender ober abichließender Seenen.

Es bedarf kanm der Erwähnung, daß ihre Eigenthümlich= feit nicht jederzeit hervortritt, wenn mehr als drei Spieler

auf der Bühne sind. Denn auch, wo wenige Hauptrollen allein oder fast ausschließlich die Handlung darstellen, mögen Rebenfiguren in ziemlicher Anzahl wünschenswerth sein. Leicht mag eine Rathsversammlung, eine Prunkscene viele Schausspieler auf der Bühne versammeln, ohne daß diese sich bis zu thätigem Antheil erheben.

Die erste Vorschrift für den Bau der Ensemblescenen ist: sämmtliche Personen charakteristisch und förderlich für die Hand-lung zu beschäftigen. Sie sind wie eine geladene Gesellschaft, für deren geistige Thätigkeit der Dichter als unsichtbarer Wirth unablässig besorgt sein muß. Er muß beim Fortsühren der Handlung genau die Wirkung empfinden, welche die einzelnen Vorgänge, Neden und Gegenreden auf jeden der Betheiligten ausüben.

Es ist klar, daß eine Person in Gegenwart Anderer auf ber Bühne nicht aussprechen barf, was biese nicht hören sollen, die herkömmliche Aushilfe des Beiseitesprechens darf nur in bringenden Fällen und für wenige Worte benutzt werden. Aber eine größere Schwierigkeit liegt barin, daß auch nicht leicht eine Rolle etwas aussprechen barf, worauf eine andere der anwesen= ben Personen eine Untwort geben müßte, welche ihrem Charafter nach nothwendig, für die Handlung aber unnütz und verzögernd ware. Es gehört eine ummichranfte Herrichaft bes Dichters über seine Helben bagu und lebhafte Unschauung bes Bubnenbildes, um allen Mitspielern einer menschenreichen Scene gerecht zu werden. Denn jede einzelne Rolle wirkt auf Stimmung und Haltung ber übrigen und trägt ihrerseits bagu bei, bas unbefangene Aussprechen ber Anderen zu beschränken. Es wird baber in solchen Scenen sich die Kunft bes Dichters vorzugsweise darin zeigen, durch scharfe, kleine Striche die Charaktere von einander abzuheben. Und es ist wohl zu beachten, daß die angemessene Beschäftigung ber versammelten Personen burch die Beschaffenheit unserer Bühne erschwert wird, welche in ihren Couliffen die Darfteller wie in einem Saale qu=

sammenschließt und, wenn der Dichter nicht, was zuweisen unmöglich ist, bestimmte Vorkehrungen trifft, die Abtrennung Einzelner schwierig macht.

Ferner aber: Je zahlreicher die Mitspieler in die Seene geladen sind, desto weniger Ranm wird gewöhnlich der Einzelne behalten, sich in seiner Eigenart zu äußern. Der Dichter wird also zu vermeiden haben, daß der betressende Theil der Hand-Inng nicht durch die größere Anzahl der Theilnehmer zerstückt wird und in kurzen Wellen eintönig dahinläuft; und wie er die Personen in Gruppen ordnet, wird er anch die Handlung der Seene so einrichten, daß die Bewegung der Nebenspieler nicht die Bewegung der Hauptpersonen übermäßig beengt. Deshalb gilt der Grundsatz: je größer die Zahl der Theilenehmer an einer Seene, desto kräftiger gegliedert muß der Bau derselben sein. Die Haupttheile müssen dann um so mächztiger hervortreten, bald die einzelnen sührenden Stimmen sich von der Mehrzahl abheben, bald das Zusammenwirken der Gesammtheit im Vordergrund stehen.

Da bei größerer Anzahl von Spielenden der Einzelne leicht gedeckt wird, so sind diesenigen Stellen der Ensemblescenen bessonders schwierig, in denen die Wirfung dargestellt wird, welche das Verhandelte auf die einzelnen Vetheiligten hat. Wo in diesem Fall ein kurzes hingeworsenes Wort nicht genügt, die Zuhörer zu unterrichten, ist eine Ersindung nöthig, welche den Sinzelnen zwanglos von der Gruppe löst und in den Vordersgrund stellt. Es ist ganz unthunlich, in solchem Falle die dramatische Vewegung der Mehrzahl plöglich zu unterbrechen und die Uedrigen zu stummen und thatlosen Zuschauern der geheimen Offenbarungen Einzelner zu machen.

Je rascher die Handlung im Zusammenspiel sortläuft, besto schwerer wird solches Isoliren der Einzelnen. Hat die Handlung aber eine gewisse Wucht und Höhe erreicht, so wird es der größten Kunst nicht immer möglich, einem Hauptschausspieler Rann zu wünschenswerther Darlegung seiner innersten

Stimmung zu geben. Und beshalb gilt für biefe Scenen bas dritte Gesetz. Der Dichter wird seine Personen nicht Alles fagen laffen, was für fie bezeichnend und für ihre Rolle an sich nöthig ware. Denn hier besteht ein innerer Gegensat zwischen bem Erforderniß ber einzelnen Rolle und bem Bortheil bes Ganzen. Sede Person auf der Bühne fordert für sich Betheiligung am Fortgange ber Handlung, soweit dies ihre gesellschaftliche Stellung zu ben anberen Charakteren ber Scene erlaubt. Der Dichter aber kommt in die Lage, ihr diesen Un= theil beschränken zu muffen. Anch Haupthelben muffen häufig mit stummem Spiel begleiten, wo ihnen im wirklichen Leben das Dreinsprechen geboten sein würde. Dem Schauspieler bagegen ist langes Schweigen peinlich, ber Nebenspieler er= mattet und finit zum Statisten berab, ber Hauptspieler fühlt lebhaft das Unrecht, welches seiner Rolle geschieht, weit weni= ger die höhere Nothwendigkeit. Es genügt für die richtige Gesammtwirkung nicht immer, daß der Dichter auf die Bewegung der nicht gerade im Vordergrund stehenden Rollen achtet und burch wenige Worte ober burch eine nicht ruhmlose Beschäftigung bem Darsteller Richtung für sein stummes Spiel und Uebergänge zu ben Stellen, wo er wieder eingreifen barf, gewährt. Es gibt äußerste Fälle, wo auf ber Scene baffelbe gilt, was bei großen Gemälden gestattet wird, welche gahl= reiche Geftalten in ftarker Bewegnng und Berschlingung zeigen. Wie dort ber Schwung ber Hauptlinien so wichtig ift, daß ihm einmal die richtige Verkürzung eines Armes und Fußes geopfert werden muß, so wird and in ber ftarken Strömung einer menschenreichen Scene die für den einzelnen Charatter nöthige Darstellung aufgegeben werden muffen, aus Rücksicht auf Verlauf und Gesammtwirkung ber Scene. Damit ber Dichter bergleichen gebotene Fehler aber schön verüben könne, wird ibm die Empfindung lebhaft sein müffen, daß es an sich Tebler sind.

Es gereicht bem Stücke thatsachlich zum Nuten, Die

Bahl ber Mitspieler so viel als irgend möglich zu beschränken. Jede Rolle mehr erschwert die Besetzung, macht bei Krantheit oder Abgang eines Schauspielers die Wiederholung des Stückes unbequem. Schon diese änsere Rücksicht wird den Dichter bestimmen, bei Ensemblesenen wohl zu überlegen, welche Gestalten ihm unumgänglich nothwendig seien. Dazu kommt ein innerer Grund: je größer die Zahl der thätigen Nebenspersonen in einer Scene ist, desto mehr Zeit nimmt sie in Anspruch.

Die Enjemblescenen sind allerdings eine wesentliche Hilfe, dem Stück Farke und Glanz zu geben. Sie werden ungern bei einem geschichtlichen Stosse entbehrt werden. Aber sie werden auch in solchem Stück mit Maß verwendet werden müssen, weil sie mehr als andere den Ersolg von dem Gesichie des Regisseurs abhängig machen, und weil in ihnen die ansgesührte Darstellung des innern Lebens der Hauptsiguren, eine genane Schilderung der Seelenvorgänge, welche den höchsten dramatischen Antheil beanspruchen, weit schwieriger ist. Die zweite Hälfte des Stückes wird sie am lebhastesten heischen, weil in ihr die Thätigkeit der Gegenspieler mächtiger hervorstritt, aber nur dann ohne Schaden vertragen, wenn in diesem Abschnitt der Handlung die warme Theilnahme des Zuschauers an den Hanptcharakteren bereits unerschütterlich sestgestellt war. Anch hier wird der Dichter sich hüten, das innere Leben der Haupthelden sür längere Zeit zu becken.

Eine ber schönsten Ensemblescenen Shatespeare's ist bie Banketscene auf der Galeere des Pompesus in Antonius und Kleopatra; sie enthält keinen Haupttheil der Handlung und ist, was bei Shakespeare in den tragischen Theilen seiner Handslung nicht häusig ist, wesentlich Situationsscene. Sie hat aber eine gewisse Bedeutung, weil sie am Schluß des zweiten Altes, also an einer Stelle steht, welche eine Anszeichnung sordert, zusmal in diesem Stück, in welchem die vorhergehenden politischen Anseinandersetzungen ein buntes und belebtes Bild sehr wüns

schenswerth machten. Die Fülle ber fleinen carafterifirenden Büge, welche in dieser Scene vereinigt sind, bas knappe Bufammenfassen berselben, vor allem aber die technische Anordnung sind bewunderungswürdig. Die Scene wird eingeleitet durch eine kurze Unterredung ber Diener, wie fie bei Shakespeare nicht selten ift, um das Aufstellen ber Tische und Geräthe auf feiner Buhne zu vermitteln. Die Scene felbit ift breitheilig. Der erste Theil stellt das übermüthige Geplauder der versöhnten Triumvirn und die Pedanterie des trunkenen Schwachkopfes Lepidus dar, auf den schon die Diener hingewiesen haben; der zweite in furchtbarem Gegensatz die heimliche Unterredung des Pompejus und Manas; ber britte, burch bas Hinaustragen bes trunkenen Lepidus eingeleitet, die Steigerung bes wüften Bacchanals und die überhandnehmende Trunkenheit. Berbindung ber drei Theile, wie Mänas ben Pompejus zur Seite zieht, wie Pompejus wieder an der Person des Lepidus anknüpfend bas Gelage fortfett, ift febr beachtenswerth. Rein Wort in ber gangen Seene ift unnütz und bedeutungslos, ber Dichter empfindet in jedem Augenblick die Lage ber einzelnen Gestalten, auch der Nebensiguren, jede greift fördernd in den Berlauf ein, für den Regisseur wie für die Rollen ist das Gange meisterhaft zurecht gemacht. Bon bem ersten Bericht des Antonius über den Nil, durch welchen das Bild der Kleopatra auch in diese Scene hineingetragen wird, und dem einfältigen Dreinreben bes Lepidus: — "Ihr habt seltsame Schlangen bort" - burch welches ein Ginbruck in Die Seelen ber Zuhörer geworfen wird, welcher auf ben Schlangentod der Kleopatra vorbereitet, bis zu den letten Worten des Antonius: "Gut, gebt die Sand, Berr," in benen ber Berauschte unwillfürlich die Ueberlegenheit des Cafar Augustus anerkennt, und bis zu ben folgenden trunkenen Reden des Pompejus und Enobarbus gleicht Alles feineiselirter Arbeit an fest qusammengefügten Metallgliedern.

Belehrend ist der Vergleich dieser Seene mit dem Schluß

bes Baufetaftes in ben Viccolomini. Die innere Nebnlichkeit ift jo groß, bag man bie Meinung erhalten muß. Schiller habe die Shakespeare'sche Aussührung vor Augen gehabt. Auch hier ift eine Dichterfraft zu bewundern, welche eine große Augahl von Geftalten mit ummichränkter Sicherheit gu leiten weiß, auch hier ein großer Reichthum von bedeutenden Momenten und fräftige Steigerung im Bau. Aber was für Schiller bezeichnend ift, Dieje Momente find zum Theil episobischer Natur, bas Gange breiter und größer angelegt. Dies lette freilich mit Berechtigung. Denn bie Scene fteht nicht am Ende des zweiten, sondern am Ende des vierten Aftes. und sie enthält einen wesentlichen Theil ber Handlung, bie Erlangung ber verhängnifvollen Unterschrift, sie würde alfo, auch wenn das Banket nicht ben gesammten vierten Aft füllte, eine größere Anlage gehabt haben. Ihre Anordnung ift gengu wie bei Shakespeare.\*) Zuerst eine einleitende Unterredung ber Diener, welche aber zu unverhältnigmäßiger Breite ausgesponnen ist; die Beschreibung bes Pokals hat kein Necht uns ju beschäftigen, weil ber Becher selbst mit bem Stück weiter nichts zu thun hat und die gahlreichen Seitenlichter, welche

<sup>\*)</sup> Der Att ist zweitheilig. Der erste vorbereitende Theil enthält brei furze bramatische Bestandtheile: ben Gintritt bes Mar, bie Vorlegung ber gefälichten Urkunde burch. Die Intriganten, ben Auschluß Buttler's an fie. Bon ba beginnt, ebenfalls burch Unterredung ber Diener eingeleitet, ber große Schluß. Die zechenden Generale barf man nicht ben gangen Att in bem Mittel- und Sintergrund ber Biihne feben, die Buhne zeigt beffer ein Vorzimmer bes Bauketsaals burch Pfeiler und Hinterwand von biesem getrennt, fo bag man bie Gefellichaft bis zu ihrem Cintritt am Schluß nur undentlich erblickt, und nur einzelne bequeme Rufe und Bewegungen ber Gruppen aufnimmt. Schiller war im Ballenftein noch ein forglofer Regisseur, von ba ab that er mehr für bie scenische Anordnung. Bu ben Besonderheiten ber icharfen Zeichnung in Diefer ichonen Scene gehört Die theilnahmlofe Versunkenheit bes Max, - fie ift von Kleift im Bring von Somburg wunderlicher wiederholt worden. Richt burch Schweigen fenn= zeichnet Chakefreare die Träumenden, fondern durch zerftreute und tieffinnige Reben.

aus dieser Beschreibung auf die Gesammtlage fallen, nicht mehr ftark genng sind. Dann eine ebenfalls dreitheilige Handlung, erstens: Bemühung Terzty's, von Nebenfiguren bie Unterschrift zu erhalten, zweitens: im scharfen Gegensatz bagu bas furze Gespräch ber Biccolomini, brittens: Die Entscheidung als Streit bes trunfenen Illo mit Max. Auch hier ist ber Ber= band ber einzelnen Scenentheile forgfältig. Octavio führt durch das vorsichtige Aussorschen Buttler's leise die Aufmerksamkeit aus ber bewegten Gruppe ber Generale heraus auf seinen Sohn, burch das Suchen des fehlenden Namens wird die volle Aufmerksamkeit auf Max geleitet; worauf der trunkene Illo sich wieder zuerst sehr bedeutsam an Octavio wendet, bevor er mit Max zusammenftößt. Die Berbindung und lösung ber einzelnen Gruppen, das Herausheben der Piccolomini, die Handlung des Höhenpunktes, das bewegte Zwischenspiel der Nebenfiguren bis zu bem fraftigen furgen Schluß find febr schön.

Wir besitzen außerdem noch zwei mächtige Massenscenen von Schiller, die größten ans ber großen Zeit unserer Dicht= funft: die Rütliscene und ben ersten Alt des Demetrins. Beibe sind Muster, welche ber angehende Dramatiker nicht nachahmen, aber in ihrer hohen Schönheit forgfältig beachten foll. Was man auch gegen ben bramatischen Ban bes Tell sagen muß, auf einzelnen Scenen rubt ein Zauber, ber immer auf's Nene zur Bewunderung hinreißt. Auch in der Rütliscene ist die dramatische Bewegung eine verhältnismäßig gehaltene, die Ausführung breit, prächtig, voll schöner Lokalfarbe. Zuerst gibt eine Einleitung die Stimmung. Sie besteht aus drei Theilen: Ankunft ber Unterwaldner, Unterredung Melchthal's und Stauffacher's, Begrüßung ber Schwhzer. Man beachte wohl, daß der Dichter vermieden hat, durch dreimalige Betonung des Eintritts der drei Cantone zu ermüben. Zwei Hauptgestalten heben sich hier fraftig von ben Nebenfiguren ab und bilden für die Ginleitung einen fleinen Sobenpunkt,

die Zerrissenheit durch mehre gleichschwebende Momente wird verhindert. Mit dem Eintritt der Urner, welcher durch ihr Horn, das Herabsteigen vom Berge und die Neden der Answesenden hinreichend betont ist, beginnt sogleich die Handlung-

Dieje Sandlung läuft fünfgetheilt fort. Erftens Ginrich= tung ber Tagfatung mit furgen Reben und fraftiger Betheiligung ber Nebenspieler. Darauf Stauffacher's großartige Darstellung vom Wesen und Zweck des Bündnisses. Nach diesem mächtigen Servortreten bes Ginzelnen brittens bewegter Streit ber Anfichten und Parteien über bie Stellung bes Bundes 3um Kaiser, viertens hohe Steigerung der Gegensätze bis zum ausbrechenden Streit über die Mittel, sich von der Gewaltherrichaft ber Bögte zu lösen, und Abstimmung über die Beschlüsse. Endlich fünftens ber feierliche Schwur. Und nach solchem Abschluß ber Handlung ein Ausklingen ber Stim= nung, welches seine Klangfarbe von ber umgebenden Natur und ber aufgehenden Sonne erhält. Bei biefer reichen Gliede= rung ift die Schönheit in den Berhältniffen der einzelnen Theile besonders anziehend. Der Mittelpuntt dieser ganzen Gruppe von dramatischen Momenten, Stauffacher's Vortrag, tritt als Höhenpunkt heraus. Darauf als Abstich die uns ruhige Bewegung in ben Massen, die eintretende Befriedigung und der hohe Aufschwung! Nicht weniger schön ist die Behandlung der gahlreichen Nebenfiguren, das selbständige Gin= greifen der einzelnen kleinen Rollen, welche in ihrer Beben= tung für die Scene mit einer gewissen republikanischen Gleich= berechtigung neben einander stehen.

Das größte Muster für Staatsaktionen ist die prachtvolle Eröffnungsseene des Demetrius, der polnische Neichstag. Der Stoff dieses Dramas machte die Mittheilung vieler Boransssetzungen nöthig, die sellsamen Schicksale des Knaben Demetrius ersorderten außerdem eine starke Anwendung besonderer Farben, um die fremdartige Welt poetisch nahe zu bringen. Schiller machte mit der ihm eigenen kühnen Hoheit die epische Erzählung

jum Mittelpunkt einer reich ausgestatteten Schauscene und umgab ben langen Bericht des Einzelnen mit leidenschaftlicher Bewegung ber Maffen. Auf eine furze Ginleitung folgt mit bem Eintritt des Demetrius die viertheilige Scene: 1) die Erzählung bes Demetrins; 2) die furz zusammenfassende Wieberholung berselben burch ben Erzbischof und die ersten Wellen, welche badurch in der Versammlung aufgeregt werden; 3) die Bitte bes Demetrius um Unterstützung und bie Steigerung der Bewegning; 4) die Gegensprache und der Einspruch des Sapieha. Die Scene endigt mit Tumult und plötslichem Abbruch. Durch ein kleines bramatisches Moment wird sie mit bem barauf folgenden Zwiegespräch zwischen bem Rönig und Demetrins verbinden. Die Bewegungen der Nebenpersonen find furz und heftig, ber Stimmführer wenige, anger Demetrins ift nur der eine Widerspruch Erhebende fraftig von der Masse abgehoben. Man empfindet und erfährt, daß die Masse schon vorher gestimmt ift, die Erzählung bes Demetrius bilbet in ihrer schmuchvollen Ausführung ben Saupttheil ber Scene, wie bem erften Alft geziemte.

Gvethe hat uns, wenn man von den kurzen Scenen im Götz absieht, keine Massenscenen von großer dramatischer Wirskung hinterlassen. Den Volksscenen im Egmont sehlt zu sehr kräftige Bewegung, der schöne Spaziergang im Faust ist aus kleinen dramatischen Vildern zusammengesügt, die Studentenscene in Anerbachs Keller beabsichtigt keine tragische Wirkung und hat für den Darsteller des Faust den Uebelstand, daß sie ihn müßig und unbeschäftigt auf der Bühne läßt.

Besondere Unterstützung durch den Regissenr fordern die Aktionssenen, in denen größere Massen wirken. Wenn auch unsere Bühnen in dem Chorpersonal der Oper eine ziemliche Anzahl von Mitspielern bereit haben und diese Helser noch durch Statisten zu verstärken gewöhnt sind, so ist doch die Zahl der Personen, welche auf der Bühne versammelt werden können, oft verschwindend klein gegen die Menschenmenge, welche im

wirklichen Leben an einer Volkssene, an einem Gesecht, au einem großen Aufruhr Theil nehmen. Leicht empfindet desshalb der Zuschauer vor den eingeführten Hausen die Leere und Dürftigkeit. Auch hier stört, daß das moderne Theater wenig geeignet zur Ausstellung größerer Massen ist. Nun ist allerdings die änßerliche Auordnung solcher Scenen zum großen Theil in den Händen des Regisseurs; aber der Dichter hat die Aufgabe ihm leicht zu machen, daß er durch seine Kunst den Schein belebter Menschenmenge hervorbringe.

Schon Ginzug und Abgang einer größern Anzahl von Personen nimmt Zeit in Unspruch und zerstreut die Ausmertssaufeit, diese muß also durch spannende kleine Ersindungen und durch die Vertheilung der Masse in Gruppen zusammensgehalten werden.

Der Bühnenranm muß so eingerichtet sein, daß die vershältnißmäßig geringe Zahl der wirklich vorhandenen Spieler nicht übersehen werden kann, durch Versatstücke, gute Perspectiven, ein Aufstellen an den Seiten, welches die Phanstasie auf größere unsichtbare Mengen hinleitet, die sich durch Zeichen und Ruse hinter der Scene bemerkbar machen, n. s. w.

Glänzende Schanaufzüge, wie Iffland ber Inngfrau von Orleans einrichtete, wird sich ber Dichter eines Trauerspiels mit Ing verbitten, die Gelegenheit dazu soviel als möglich vermeiben.

Dagegen sind solche Massenwirkungen, wobei die Menge in lebhafter Bewegung sich tummelt, Volksscenen, große Rathsverssammlungen, Lagerbilder, Gesechte, zuweilen wünschenswerth.

Für Volksscenen ist die schöne Behandlung Shakespeare's zum oft nachgeahmten Vorbild geworden: kurze schlagende Reden einzelner Volkssiguren, fast immer in Prosa, unterbrechende und belebende Ruse einer Menge, welche von einzelnen Führern ihre Anregung erhält. Es lassen sich aber durch eine Volkssicene auf der Bühne noch andere Wirkungen hervorbringen, nicht die höchsten dramatischen, aber doch bedeutende, welche

zur Zeit noch wenig von unseren Dichtern verwerthet wors ben sind.

Da wir auch bei Voltsscenen den Vers nicht aufgeben sollen, wird schon durch diesen eine andere Behandlung des Haufens geboten, als Chakespeare liebte. Nun ift die Ginfüh= rung des alten Chors allerdings unmöglich; die Neubelebung, welche Schiller einmal versucht hat, dürfte trotz der Fülle von poetischer Schönheit, welche in ben Choren ber Braut von Messina entzückt, keine Nachahmung finden; aber zwischen den Hauptspielern und einer größern Angahl von Nebenfiguren ift noch ein anderes dramatisch bewegtes Zusammenspiel denkbar, welches die Führer sowohl der Menge verbindet als gegenüber= stellt. Nicht nur furze Rufe, auch Reden, welche mehre Verse umfassen, erhalten durch bas Insammensprechen Mehrer mit eingenbtem Tonfall und Zeitmaß eine gesteigerte Kraft. Der Dichter wird bei berartiger Ginführung ber Menge in Stand ge= sett, ihr einen würdigeren Antheil an der Handlung zu geben, er wird in bem Wechsel zwischen einzelnen Stimmen, bem Dreiober Vierklang und ber Gesammtheit, zwischen helltonendem Tenor und fräftigem Baß zahlreiche Nünancen, Steigerung und Färbung hervorzubringen vermögen. Bei foldem Zusammen= sprechen größerer Massen hat er barauf zu achten, daß ber Sinn ber Sate auch ber Wucht und Energie bes Ausbrucks wohl entspreche, daß die Worte leicht verständlich und ohne Miglaut seien, daß sich die einzelnen Sattheile gut von ein= ander abheben.

Es ist nicht wahr, daß diese Behandlung an Stelle einer mannigfaltigen und naturwahren Bewegung auf der Bühne eine gekünstelte setzt, denn anch die herkömmliche Art und Weise, Volksscenen einzurichten, ist eine überkommene, künstliche, welche den Verlauf nach einem Schema umbildet. Die hier vorgeschlagene Weise ist nur wirkungsvoller. Der Dichter mag bei ihrer Anwendung seine Kunst verstecken und durch Abswechselung im Gebranch der mehrstimmigen Nede und Gegens

rebe Mannigsaltigkeit hervorbringen. Das klangvolle Zusammensprechen eignet sich nicht nur für lebhaftes Wortgesecht und Erörterungen, es ist für jede Stimmung, welche in
einer versammelten Menge aufbraust, zu gebrauchen. Auf
unseren Bühnen wird bis jest das Sinüben des Zusammensprechens unverantwortlich vernachlässigt, es ist oft nichts als
schwer verständliches Geschrei. Der Dichter wird deshalb
wohlthun, in seinen Textbüchern für die Bühne genau die
Stimmengruppen zu unterscheiden. Für solche Bezeichnung
muß er selbst die Wirkungen bentlich voransgesühlt haben.

Die Gefechte find auf ber bentschen Buhne übel berüchtigt und werben von dem vorsichtigen Dichter vermieden. Urfache ist wieder, daß unsere Theater dergleichen schlecht machen. Shatespeare hatte eine unlengbare Vorliebe für kriegerische Bewegungen der Massen, er hat sie auch in seinen späteren Stücken burchaus nicht beschränft. Und obgleich er felbft gelegentlich mit geringer Achtung von den Mitteln spricht, durch welche Gefechte auf seinem Theater bargestellt wurden, so ist man boch berechtigt anzunehmen, daß er sie sorgfältiger fern gehalten hatte, wenn sie nicht seinen Zuschauern febr angenehm gewesen waren. Solcher Eindruck war aber bei einem waffenfreudigen Bolke, welches alle friegerischen Leibesübungen noch mit Leibenschaft trieb, nur möglich, wenn bei biesen Scenen eine gewisse Runft und Technif zu Tage fam, und wenn das unvermeidliche Conventionelle der Bühne nicht den Gin= druck des Aläglichen machte. Scenen, wie das Gefecht des Coviolanus und Aufidius, des Macbeth und Macbuff, die Kampffeenen in Richard III. und Inlins Cafar find so wichtig und bedeutsam, daß man sieht, wie sicher Shakespeare ihren Wirkungen vertraute. In neuer Zeit hat man auf der englischen Bühne diese friegerischen Effekte wieder mit einem Auf-wand von Hilfsmitteln zu erhöhter Wirkung herausgeputzt und die Zuschauer nur zuviel damit beschäftigt. Wenn in Deutschland immer noch zu wenig bafür geschieht, so barf

biese Nachlässigkeit für ben Dichter kein Grund werben, sich ängstlich davon fern zu halten. Es sind Hilfswirkungen, die ihm wohl einmal gute Dienste leisten können. Er soll sich selbst ein wenig kümmern, wie dergleichen gut eingerichtet werden kann, und darauf achten, daß die Bühnen ihre Schulsdigkeit thun.

## Viertes Rapitel.

## Die Charaftere.

1

## Die Völker und Dichter.

Die Bildung ber bramatischen Charaktere bei den Germanen zeigt deutlicher, als der Bau ihrer Handlung, den großen Fortschritt, welchen das Menschengeschlecht seit dem Erscheinen der dramatischen Kunst bei den Griechen gemacht hat. Sowohl die natürliche Anlage unseres Volkes als seine Stellung über den Jahrtausenden einer verschätteten Welt und die dadurch gebotene Ausbildung des geschichtlichen Sinnes erskären diese Verschiedenheit. Seit dem neueren Vrama die Ausgabe wurde, durch Poesie und Schanspielkunst auf der Bühne den Schein eines individuellen Lebens dis zur Tänsschung genan darzustellen, hat die Schilderung der Charaktere eine Bedentung für die Kunst gewonnen, welche sie in der alten Welt nicht hatte.

Die poetische Kraft bes bramatischen Dichters erweist sich am unmittelbarsten in Erfindung ber Charaftere. Beim Aufsbau ber Handlung, bei der Einrichtung für die Bühne helsen ihm andere Eigenschaften; eine sichere Bildung, ein männlicher Zug in dem eigenen Wesen, gute Schule und Ersahrung; wo aber die Fähigseit zu scharfer Zeichnung der Charaftere gering ist, wird vielleicht ein bühnengerechtes, nie ein bedeutens des Werf geschaffen werden. Macht bagegen eigenthümliche Ersindung die einzelnen Rollen anziehend, da darf man gute

Hoffnung hegen, wenn auch das Zusammenwirken der Geftalten zum Gesammtbilde noch sehr mangelhaft ist. Deshalb ist gerade bei diesem Theile des künstlerischen Schaffens durch Lehre weniger zu helsen, als bei jedem andern. Die Poetik des griechischen Denkers, wie sie uns erhalten ist, enthält über die Charaktere nur wenige Zeilen. Auch in unserer Zeit vermag die Technik nichts als dürftige Vorschriften aufzustellen, die den Schaffenden nicht einmal wesentlich fördern. Was diese Regeln für die Arbeit geben können, trägt der Dichter im Ganzen sicher in sich, und was er nicht hat, vermögen sie nicht zu geben.

Das Charakterifiren des Dichters beruht auf der alten Eigenschaft des Menschen, jedes Lebendige als geschlossene Per= fönlichkeit zu empfinden, in welcher eine Seele, gleich ber bes Beobachters, als Bewegendes voransgesetzt und darüber bas Besondere, Eigenartige des fremden Daseins als reizvoll genoffen wird. In diesem Drange bildet ber Mensch, lange bevor ihm fein poetisches Schaffen zu einer gelehrten Runft wird, Alles, was ihn umgibt, in Perfönlichkeiten um, denen er mit geschäftiger Einbildungstraft viel von dem eigenen mensch= lichen Wesen verleiht. Ans Donner und Blit wird ihm eine Göttergeftalt, welche auf dem Streitwagen über dem hohlen Himmelsboden baber fahrt, den fenrigen Speer schlenbernd; Die Wolfen wandeln fich in himmelstuhe und Schafe, aus welchen eine göttliche Geftalt die Himmelsmilch auf die Erbe schüttet. And die Geschöpfe, welche neben dem Menschen die Erde bewohnen, empfindet er als menschenähnliche Berfönlichkeiten. so ben Bären, Wolf, Fuchs. Ebenso legt noch jeder von uns bem Hund, der Katse Vorstellungen und Empfindungen unter. welche uns geläufig find, und nur weil uns folches Auffassen bes Frembartigen burchans Bebürfniß und Vergnügen ift, werden uns die Thiere so heimisch. Unablässig äußert sich berselbe Bersonen bildende Trieb. And, im Berkehr mit Menschen, alltäglich, bei jeder erften Bekanntschaft eines Frem-

ben, formen wir aus ben wenigen Lebensäußerungen, die uns von ihm zugeben, aus einzelnen Worten, bem Ton feiner Stimme, bem Ausbruck seines Gefichtes bas Bilb einer ge= schlossenen Personlichfeit, junachst badurch, bag wir bie unvollständigen Eindrücke blipschnell aus bem Vorrath ber Phantafie, nach ber Achnlichfeit mit früher Beobachtetem ergangen. Spätere Beobachtungen berfelben Perfon mögen bas Bild, welches uns in die Scele gefallen ift, umformen, reicher und tiefer ausbilden; aber schon bei dem ersten Eindruck, wie gering die Zahl der eigenartigen Züge sei, empfinden wir Dieje als ein folgerichtiges, streng geschlossenes Bange, in welchem wir das Eigenthümliche auf der Grundlage des gemeinsamen Menschlichen erkennen. Dieses Gestalten ist allen Mensschen, allen Zeiten gemein, es wirft in jedem von uns mit ber Nothwendigfeit und Schnelle einer ureigenen Rraft, es ift jedem eine stärkere oder schwächere Fähigkeit, jedem ein reizvolles Bedürfniß.

Auf dieser Thatsache beruht die Wirkung des dramatischen Charafterisirens. Die erfindende Kraft bes Dichters bringt ben funftvollen Schein eines reichen individuellen Lebens hervor, weil er einige — verhältnißmäßig wenige — Lebensäußerungen einer Person so zusammenstellt, daß die von ihm als Gin= heit verstandene und empfundene Person auch bem Schauspieler und bem Zubörer als ein eigenartiges Wefen verständlich wird. Gelbst bei ben Haupthelben eines Dramas ift die Bahl ihrer Lebensäußerungen, welche ber Dichter in der Beschräufung durch Zeit und Raum zu geben vermag, ist bie Gesammtzahl ber charakterifirenden Züge boch nur gering; vollends bei den Nebenfiguren muffen vielleicht zwei, drei Un= beutungen, wenige Worte ben Schein eines felbständigen bochft eigenthümlichen Lebens hervorbringen. Wie ist das möglich? Deshalb, weil ber Dichter bas Geheimniß versteht, burch seine Arbeit ben nachschaffenben Sinn ber Hörer anzuregen. Denn auch bas Verstehen und Genießen eines Charafters wird nur dadurch erreicht, daß die Selbstthätigkeit des empfangenden Zuschauers dem Schaffenden hilfreich und kräftig entgegenstommt. — Also was Dichter und Schauspieler in der That geben, sind an sich einzelne Stricke, aber durch sie vermag ein scheindar reich ausgestattetes Bild, in welchem wir eine Külle von eigenthümlichem Leben ahnen und voraussetzen, hervorzuwachsen, weil Dichter und Schauspieler die erregte Sinbildungskraft des Hörers zwingen, selbstischöpferisch mitzuarbeiten.

Die Art und Weise ber bramatischen Charakterbildung burch bie Dichter zeigt die größte Mannigfaltigfeit. Sie ift junächft nach Zeiten und Bolfern verschieben. Gehr verschieben bei Romanen und Germanen. Das Behagen an charafteri= firenden Ginzelheiten ift von je bei ben Germanen größer gewesen, bei den Romanen größer die Frende an der zweck= vollen Gebundenheit der dargestellten Menschen durch eine funstvoll verschlungene Handlung. Tiefer faßt ber Deutsche seine Kunstgebilde, ein reicheres inneres Leben sucht er an ihnen zur Darstellung zu bringen, bas Gigenthümliche, ja Absonderliche hat für ihn großen Reiz. Der Romane aber empfindet das Beschränkte des Einzelnen vorzugsweise vom Standpunft ber Convenieng und Zwedmäßigkeit, er macht die Gesellschaft, nicht wie ber Deutsche bas innere Leben bes Helben, gum Mittelpunkt, ibn freut es, fertige Perfonen, oft nur mit flüchtigent Umriß der Charaktere, einander gegenüber zu stellen; ihre verschiedenen Tendenzen sind es, wodurch fie im Begenspiel zu einander anziehend werden. Auch ba, wo genaue Dar= stellung eines Charafters, wie bei Molière, die besondere Aufgabe ift, und wo die Ginzelheiten ber Charafteriftit hohe Bewunderung abnöthigen, sind diese Charaktere, der Geizige, der Henchler, meist innerlich fertig, sie stellen sich mit einer zulett ermüdenden Gintonigkeit in verschiedenen gesellschaftlichen Beziehungen vor, fie werden trot ber Bortrefflichkeit ber Zeich= nung unserer Bühne immer fremder werden, weil ihnen das höchste bramatische Leben sehlt, das Werden des Charafters. Wir wollen auf der Bühne lieber erkennen, wie einer geizig wird, als wie er es ist.

Was also bem Germanen bie Seele füllt, einen Stoff werth macht und zu schöpferischer Thätigkeit reizt, ist vorzugs= weise die eigenartige Charakterbewegung der Hauptsignren, ihm geben in schaffender Scele leicht zuerst bie Charaftere auf, zu biesen erfindet er bie Handlung, aus ihnen ftrahlt Farbe, Licht und Wärme auf die Nebenfiguren; ben Romanen lockt stärker die fesselnde Verbindung der Handlung, die Untersordnung des Einzelwesens unter den Zwang des Ganzen, die Spannung, die Intrigue. Diefer Wegenfat ift alt, er bauert noch in der Gegenwart. Dem Deutschen wird es schwerer, gu den tief empfundenen Charakteren die Handlung aufgnbanen, dem Romanen verschlingen sich leicht und anmuthig die Fäben berselben zu einem funftvollen Gewebe. Diese Eigenthumlicheit bedingt auch einen Unterschied in der Fruchtbarkeit und in dem Werthe ber Dramen. Die Literatur ber Romanen hat wenig, was jie ben höchften Leistungen bes germanischen Beiftes an die Seite fetzen fann; aber ben schwächeren Tasenten unferes Boltes gebeiht bei ihrer Anlage häufig fein branchbares Theaterstück. Ginzelne Scenen, einzelne Berfonen erwärmen und fesseln, bem Ganzen fehlt bie faubere, spannende Ausführung. Den Fremden gelingt das Mittelgut besser; auch da, wo weber die dichterische 3dee noch die Charaftere Unipruch auf dichterischen Werth haben, unterhält noch die kluge Erfindung der Intrigue, die kunstvolle Verbindung ber Personen zu bewegtem Leben. Während bei ben Germanen jenes höchste Dramatische: bas Durcharbeiten ber Empfindung in der Secle bis zur That, feltener, aber bann wohl einmal mit unwiderstehlicher Kraft und Schönheit in der Runft zu Tage kommt, findet fich bei ben Romanen weit hän= figer und fruchtbarer die zweite Eigenschaft des bramatischen Schaffens: die Erfindung des Gegenspiels, die wirkungsvolle

Darstellung des Kampfes, welchen die Umgebung des Helden gegen die Beschränktheiten besselben führt.

Ferner aber ift bei jedem einzelnen Dichter die Art des Charafterifirens eine verschiedene, fehr verschieden der Reich= thum an Gestalten, ebenso die Sorgfalt und Deutlichfeit, womit ihr Wesen dem Zuhörer dargelegt wird. Auch hier ift Shatespeare ber reichste und tiefste ber Schaffenden, nicht ohne eine Eigenthümlichkeit, welche uns zuweilen in Verwunderung fett. Wir sind geneigt anzunehmen und wiffen aus vielen Nachrichten, daß sein Publikum nicht vorzugsweise aus den Scharffinnigen und Gebildeten Altenglands bestand, wir find also berechtigt vorauszuseten, daß er seinen Charakteren ein einfaches Gewebe geben und ihre Stellung zu der Idee des Dramas nach allen Seiten hin genau darlegen werde. Das geschieht nicht immer. Zwar bleibt der Hörer bei den Haupt= helben Shakespeare's nie über wichtige Motive ihres Handelus in Ungewißbeit, ja bie volle Kraft seiner Dichtergröße kommt gerade baburch zur Erscheinung, daß er in ben Hauptcharatteren die Borgange ber Scele von der ersten aufsteigenden Empfindung bis jum Söhenpunkte ber Leidenschaft mit ge= waltig packender Kraft und Wahrheit auszudrücken weiß, wie fein anderer. Anch die vorwärts treibenden Gegenspieler seiner Dramen, 3. B. Jago, Shylod, verfehlen nicht, ben Zuschauer zum Vertrauten ihres Wollens zu machen. Und wohl barf man fagen, daß die Charaftere Shakefpeare's, beren Leiden= schaft boch die höchsten Wellen schlägt, zugleich mehr als das Gebilde irgend eines anderen Dichters gestatten, tief hinab in ihr Inneres zu blicken. Aber diese Tiefe ift für die Angen bes barftellenden Künftlers wie für ben Hörer zuweilen unergründlich, und seine Charaftere sind in ihrem letzten Grunde durchaus nicht immer so durchsichtig und einfach, wie sie flüch= tigen Augen erscheinen, ja mehre von ihnen haben etwas besonders Räthselhaftes und schwer Verständliches, welches ewig zur Deutung lockt und doch niemals ganz erfaßt werden fann.

Nicht nur solche, wie Hamlet, Nichard III., Jago, in denen besonderer Tiessinn oder ein nicht leicht verständlicher Grundzug des Wesens und einzelne wirkliche oder scheinbare Widersprüche auffallen, sondern auch solche Charaktere, welche bei oberstächlicher Vetrachtung die geradlinige Straße bühnensgemäß dahinschreiten.

Man prüfe die Urtheile, welche in Deutschland seit etwa bundert Jahren über die Charaftere im Julius Cafar abaegeben worden find, und die freudige Beiftimmung, mit welcher unfere Zeitgenoffen bie eblen Wirkungen biefes Stuckes aufnehmen. Der warmherzigen Jugend ist Brutus der edle, das Baterland liebende Held; ein ehrlicher Erklärer aus bem Gelehrtenzimmer fieht in Cafar ben großen, festen, Allen über= legenen Charafter: ein Politifer von Fach freut sich der iro= nischen rücksichtslosen Strenge, womit ber Dichter von ber Einseitung an seinen Brutus und Cassins als unpraktische Thoren, ihre Verschwörung als ein topfloses Wagnis unfähiger Aristofraten behandelt hat. Der Schauspieler von Urtheil endlich findet in demfelben Cafar, ben ihm fein Erklarer beredt als Musterbild eines Machthabers geschildert hat, einen innerlich bis zum Tobe erfrankten Helben, eine Seele, in welcher bereits ber Größenwahn bas fräftige Gefüge zerfressen hat. Wer hat Recht? Jeder von ihnen. Und boch hat Jeder auch die Empfindung, daß die Charaftere burchaus nicht aus ungehörigen Bestandtheilen gemischt, fünstlich zusammengesetzt, ober irgendwie unwahr find. Beber von ihnen fühlt beutlich, baß sie vortrefflich geschaffen, auf ber Bühne höchst wirtsam leben, am meisten ber Schauspieler felbst, wenn ihm auch bas Geheimniß ber Dichterfraft Chafespeare's nicht gang verftanblich würde. Wenn er aber dies Geheimniß erkennt, so wird er mit einer Chrfurcht barauf blicken, Die ebenso groß fein mag, als jene Pietät ber Griechen, welche bem Genius bes Sophofles einen Altar ftiftete.

Denn Shatespeare's Art ber Charafterbildung stellt in

ungewöhnlicher Größe und Vollkommenheit bar, was bem Schaffen ber Germanen überhaupt eigen ist gegenüber ber alten Welt und gegenüber ben Kulturvölkern, welche nicht mit beutschem Leben durchsetzt find. Dies Germanische aber ift die Fülle und liebevolle Warme, welche jede einzelne Bestalt zwar genan nach ben Bedürfnissen bes einzelnen Kunft= werks formt, aber auch das ganze außerhalb bes Stückes liegende Leben derselben überdenkt und in seiner Besonderheit zu erfassen sucht. Während der Deutsche behaglich die Bilder ber Wirklichkeit mit den bunten Täden ber spinnenden Phantasie überzieht, empfindet er die wirklichen Grundlagen seiner Charaktere, das thatsächliche Gegenbild mit menschenfreund= licher Achtung und mit dem möglichst genauen Berftandnis seines gesammten Inhalts. Diefer Tieffinn, die liebevolle Sin= gabe an das Individuelle und wieder die hohe Freiheit, welche mit dem Bilde wie mit einem werthen Freunde zweckvoll verfehrt, haben seit alter Zeit ben gelungenen Gestalten ber beut= schen Kunft einen besonders reichen Inhalt gegeben, darum ist in ihnen ein Reichthum von Einzelzügen, ein gemüthlicher Reiz und eine Bielseitigkeit, durch welche die Geschloffenheit, wie sie bramatischen Charafteren nothwendig ift, nicht aufgehoben, sondern in ihren Wirfungen höchlich gesteigert wird.

Der Brutus des Shakespeare ist ein hochsinniger Mann, aber er ist als Aristokrat in Genuß erzogen, er ist gewöhnt, zu lesen und zu denken, er hat die Begeisterung, Großes zu wagen, nicht die Umsicht und Klugheit, es durchzusühren. Säsar ist ein majestätischer Held, der ein siegvolles großes Leben durchzesetzt und seinen eigenen Werth in einer Zeit des Eigennutzes und anspruchsvoller Schwäche erprobt hat; aber mit der hohen Stellung, die er sich über den Köpsen seiner Zeitgenossen gegeben hat, ist die Großmannssucht in ihn gestommen, Schauspielerei und heimliche Furcht; der seste Mann, der sein Leben hundertmal gewagt hat und nichts mehr fürchtet als den Schein der Furcht, ist insgeheim aberglänbisch, bes

stimmbar, der Einwirkung schwacher Menschen ausgesetzt. Der Dichter verbirgt das nicht, er läßt die Charaftere an jeder Stelle genau das sagen, was ihnen bei solcher Beschaffenheit zutemmt; aber er behandelt ihr Wesen als selbstverständlich und erklärt es nicht, weil es ihm nicht durch fühle Berechnung deutlich geworden ist, sondern mit Naturgewalt aus allen Voraussetzungen ausgestiegen.

Dem Bewunderer Shakespeare's macht diese Größe der dichterischen Anschauung bald hier bald da Schwierigkeiten. Im ersten Theil des Cäsar z. B. tritt Casca kräftig in den Bordergrund; in der sinkenden Handlung des Stückes ersährt man kein Wort über ihn; er und die anderen Mitverschwornen sind dem Dichter ofsendar gleichgiltiger, als dem Hörer. Wer näher zusieht, sindet wohl den Grund und begreift, daß der Dichter diese Gestalt, welche er zuerst so wohlwollend hervorshebt, gleich darauf ohne Umstände bei Seite wirst; ja der Dichter deutet das in dem Urtheil an, welches ausnahmsweise diesmal Brutus und Cassius über den Casca fällen. Ihm und dem Stück ist der Mann nur ein unbedeutendes Werkzeug.

In vielen Nebenrollen steht der große Dichter anffallend schweigsam, mit einfachen Strichen bewegt er sie in ihrer Besfangenheit vorwärts; das Verständniß ihres Wesens, das wir angelegentlich suchen, bleibt zulet nicht zweiselhaft, es wird aber nur klar aus Streiflichtern, welche von außen auf sie sallen. So sind z. B. die Gemüthswandlungen der Unna (aus Richard III.) während der berühmten Sterbescene an der Bahre in einer Weise gedeckt, welche kein anderer Dichter wagen dürste, und die ohnedies knappe Rolle wird dadurch eine der schwersten. Achnliches gilt von vielen Gestalten, welche, aus Böse und Gut gemischt, als Helfer einer Handelung auftreten. Bei solchen Nebenrollen überläßt er dem Schauspieler Vieles; durch die Aufsührung vermag der Künstler manche scheinbare und wirkliche Harten in neue Schönheiten zu verwandeln. Ba manchmal hat man die Empfindung, daß

er beshalb erklärendes Beiwerk einzelner Rollen unterließ. weil er für bestimmte Schauspieler schrieb, beren Berfönlichkeit vorzugsweise gemacht war, die Rolle zu ergänzen. anderen Fällen sieht man beutlich einen Mann, ber mehr als andere bramatische Schriftsteller, als Schauspieler und Buschauer gewöhnt ift, die Menschen in der vornehmen Gesellschaft zu betrachten, und ber hinter ben Formen guter Sitte bie charafteristischen Beschränktheiten zu verbecken und durchzulaffen verfteht; so ift der größte Theil seiner Hofleute gebildet. Durch solche Schweigsamkeit, durch schroffe lleber= gänge, scheinbare Lücken mutbet er bem Schauspieler mehr zu als jeder Andere; zuweilen find seine Worte nur wie ber punktirte Grund einer Stickerei, wenig ift berausgebildet, aber alles liegt darin, genau angedeutet und zweckmäßig für die höchsten Wirkungen der Bühne empfunden; dann erblickt der Buschauer überrascht bei guter Darstellung ein reiches rundes Leben, wo er beim Lesen über eine Fläche hinwegfah. — Selten begegnet bem Dichter, daß er in der That zu wenig für einen Charafter thut; so tritt die kleine Rolle der Cordelia auch bei guter Darstellung nicht in das richtige Verhältniß, welches sie im Stück haben sollte. Manches in ben Charakteren erscheint uns allerdings fremdartig und einer Erläuterung bedürftig, was den Zeitgenossen durchsichtig und schnell verständlich war, als ein Abbild ihres Lebens und ihrer Bildung.

Das Größte dieses Dichters aber ist, wie bereits früher gesagt wurde, die ungeheure treibende Kraft, welche in seinen Hamptcharakteren arbeitet. Unwiderstehlich ist die Gewalt, mit welcher sie ihrem Schicksal entgegen, dis zu dem Höhenpunkt des Dramas auswärts stürmen, fast in allen ein markiges Leben und starke Energie der Leidenschaft. Und sind sie auf der Höhe angelangt, von welcher ab die Befangenen durch übermächtige Gewalten abwärts gezogen werden, hat die Spannung sich in einem verhängnisvollen Thun für den Augenblick gelöst, dann kommen in mehren Stücken ausgeführte Situatios

nen und Einzelschilderungen, das Höchste, was die neuere Poesie des Dramas hervorgebracht hat. Die Dolch = und Banketseene im Macbeth, die Brantnacht in Romeo und Inlia, das Hüttengericht im Lear, der Besuch bei der Mutter im Hamlet, Coriolanus am Altar des Ansibins sind Beispiele. Zuweilen scheint, wie gesagt wurde, von diesem Momente ab die Antheilnahme des Dichters an den Charafteren geringer zu werden, selbst im Hamlet, in welchem die Kirchhossene — wie berühmt ihre tiessimmigen Betrachtungen auch sind — und der Schluß gegen die Spannung der ersten Hälste absallen. Beim Coriolanus freilich liegen die beiden schönsten Scenen in der zweiten Hälste des Stückes, ebenso im Othello die ges waltigsten; das letztere Stück hat aber andere technische Bessonderheiten.

Wenn Chakespeare's Urt zu charakterifiren ichon für bie Schauspieler seiner Zeit zuweilen bunkel und schwer war, so ist natürlich, daß wir seine Sigenthumlichkeiten sehr lebhaft empfinden. Denn fein größerer Gegenfat ift bentbar, als die Behandlung ber Charaftere bei ihm und bei ben tragischen Dichtern ber Dentschen: Leffing, Goethe, Schiller. Während wir bei Chakespeare durch die Berschlossenheit mancher Rebencharaktere baran erinnert werden, daß er ber epischen Zeit bes Mittelalters noch nahe ftand, haben unfere bramatischen Cha= raftere bis jum leberfluß bie Gigenschaften einer ihrischen Bildungsperiode, eine fortlaufende, breite und behagliche Dar= stellung innerer Zustände, über welche bie Belben mit einer zuweilen unheimlichen Gelbstbeobachtung nachdenken, bagu Sentenzen, welche ben jedesmaligen Standpuntt des Charaf= ters zu ber sittlichen Ordnung zweifellos beutlich machen. Bei ben Deutschen ist nichts Dunkles und, Kleist ausgenommen, wenig Gewaltsames.

Lou den großen Dichtern der Deutschen hat Lessing am besten verstanden, seine Charaftere in dem Wellenschlage heftiger dramatischer Bewegung darzustellen. Unter den Kunstgenossen

wird die poetische Kraft des Einzelnen wohl zumeist nach seinen Charafteren geschätzt, und gerade im Charafterifiren ist Lessing groß und bewundernswerth; ber Reichthum an Einzelheiten, die Wirfung ichlagender Lebensängerungen, welche sowohl burch Schönheit als Wahrheit überraschen, ist bei ihm in bem beschränkten Rreise seiner tragischen Figuren aröffer als bei Goethe, gehäufter als bei Schiller. Die Zahl seiner bramatischen Grundformen ift nicht groß; um bas gart= liche, edle, entschlossene Madden, Sara, Emilia, Minna, Recha, und ihren schwankenden Liebhaber, Melfort, Bring, Tellheim, Templer, stellen sich die dienenden Bertrauten, ber würdige Bater, die Buhlerin, der Intrigant, alle nach den Fächern der damaligen Schauspielertruppen geschrieben. Und doch gerade in diesen Thpen ist die Mannigfaltigkeit der Abwandelungen bewinderungswürdig. Er ist ein Meister in ber Dar= stellung solcher Leidenschaften, wie sie sich in einem burgerlichen Leben äußerten, wo das heiße Ringen nach Schönheit und Adel ber Seele so wunderlich neben robem Begebren stand. Und wie bequem ift Alles auch für ben Schanspieler empfunden, feiner hat ihm fo aus ber Seele gearbeitet, ja Einzelnes, was beim Lesen zu unruhig und zu theatralisch aufgeregt scheint, tritt erft burch bie Darftellung in ein gutes Verhältniß.

Nur in einzelnen Momenten macht seine seine Dialektik der Leidenschaft nicht den Eindruck der Wahrheit, weil er sie zu sein zuspitzt und einem Behagen an haarspaltendem Wortspiel nachzibt; an wenigen Stellen breitet sich auch bei ihm die Nachdenklichkeit da, wo sie nicht hingehört, und zuweilen ist mitten in der tief poetischen Ersindung ein erkünstelter Zug, welcher erkältet, statt den Eindruck zu verstärken. Lehrereich ist dafür, außer Mehrem im Nathan, in Sara Sampson Att III, Scene 3, die Stelle, in welcher Sara sich leidenschaftlich darüber ergeht, ob sie den Brief ihres Baters ans nehmen soll. Der Zug ist höchstens als kurze Einzelheit der

Charafteristif zu benuten, auch dafür nur andeutend zu besbandeln, in der breiten Aussührung wird er peinlich.

Roch lange werden Leffing's Stücke eine bobe Schule bes deutschen Darstellers sein, und die liebevolle Achtung ber Rünftler wird sie auch bann noch auf unserem Theater bemabren, wenn einst eine männlichere Bilbung die Zuschauer empfindlicher machen wird gegen bie Schwäche ber Umtehr und Katastrophe in Minna von Barnbelm und Emilia Galotti. Denn barin irrte noch ber fraftige Mann, bag beftige Leibenschaft binreiche, ben poetischen Charafter zum bramatischen zu machen, mabrend es viel mehr auf bas Verhaltniß ankommt, in welchem Die Leibenschaft zur Willensfraft fteht. Seine Leibenschaft schafft Leiben und erregt im Zuschauer zuweilen ein abweisendes Mitleid. Noch schwanken seine Hauptpersonen — und dies ist nicht fein Kennzeichen, sondern das der Zeit. - burch fturmische Bewegung bin und bergetrichen, und wo sie zu verhängnifroller That fommen, fehlt diefer zuweilen die bochfte Berechtigung. Die tragische Entwickelung in Miß Sara Sampson beruht barauf, daß Melfort die Nichtswürdigkeit begeht, seiner frühern Ge= liebten ein Stellbichein mit Miß Sara zu vermitteln, in Emilia Galotti wird die Jungfrau vom Bater aus Vorsicht erstochen.

Denn die Freiheit und der Abel, mit welchen die Berssonen bei den Dichtern des vorigen Jahrhunderts ihre Seelenstimmungen ansdrücken, ist nicht begleitet ven einer entsprechenden Meisterschaft im Handeln; nur zu häusig empfindet man eine Zeit, in welcher der Charakter auch der Besten nicht sest gezogen und zu Metall gehärtet war durch eine starke öffentsliche Meinung, durch den sicheren Inhalt, welchen das politische Leben im Staate dem Manne gibt. Willfür in den sittlichen Gesichtspunkten und empsindsame Unsicherheit stören auch genialer Krast die höchsten Kunstwirkungen. Das ist den Dramen Geethe's oft vorgeworsen worden, hier sei nur der Fortschritt angedeutet, welcher durch ihn und Schiller in den dramatischen Wirkungen eingeführt wurde.

Goethe ist in den charafterisirenden Einzelheiten seiner Rollen nicht reichlicher als Leffing, — Weislingen, Clavigo, Egmont find fogar bramatisch burftiger als Melfort, Pring, Tellheim — seine Figuren haben nichts von dem heftig pulfirenden Leben, dem Unruhigen, ja Fieberhaften, welches in den Bewegungen der Charaftere Lessing's zittert, nichts Gefünfteltes beunruhigt, die unverwüftliche Unmuth seines Geiftes abelt auch noch bas Verfehlte. Erst Goethe und Schiller haben den Deutschen das geschichtliche Drama aufgeschloffen. ben höberen Stil in Behandlung ber Charaftere, welcher für große tragische Wirfungen unentbehrlich ist, wenn auch Goethe diese Wirkung nicht vorzugsweise durch Gewalt der Charaktere, noch durch die Handlung erreichte, sondern durch die unüber= treffliche Schönheit und Erhabenheit, mit welcher er das Gemüth seiner Helden in Worten ausklingen läßt. Da besonders, wo aus seinen bramatischen Personen Die herzliche Innigkeit lhrischer Empfindung durchtönen durfte, zeigt sich gerade in fleinen Zügen ein Zauber ber Poesie, ben kein Deutscher sonst auch nur annähernd erreicht hat. So wirkt die Rolle des Gretchen.

Es ift nicht zufällig, daß solche höchste Schönheit in Goethe's Frauencharakteren wirksam wird; die Männer treiben zum großen Theil nicht vorwärts, sie werden getrieben, ja sie beanspruchen zuweilen eine Theilnahme, die sie sich auf der Bühne nicht verdienen, und erscheinen fast wie werthe Freunde des Dichters selbst, deren gute Eigenschaften nur ihm bekannt sind, während sie in der Gesellschaft, zu welcher er sie geladen hat, nicht ihre starke Seite hervorkehren. Auch was den Faust zu unserem größten Dichterwerk macht, ist nicht die Fülle des dramatischen Lebens, am wenigsten in der Rolle des Faust selbst. Wenn aber die treibende Kraft der Goethe'schen Helden nicht stark genug ist, um erhabene Wirkungen, gewaltige Kämpse möglich zu machen, so ist die dramatische Bewegung derselben in einzelnen Seenen doch knapp, weise und höchst bühnengerecht,

namentlich ist die Fügung seiner Dialoge bewundernswerth. Denn es sind die Seenen, welche zwischen zwei Personen verslausen, das Schönste in den Dramen Goethe's; Lessing weiß auch drei Charaftere in leidenschaftlichem Gegenspiel mit höchster Wirkung zu beschäftigen; Schiller aber beherrscht mit überslegener Sicherheit eine große Zahl auf der Bühne.

Die Art und Weise der Charafterschilderung ist bei Schiller in der Jugend sehr anders, als in den Jahren seiner Reise. Es ist ein großer Fortschritt, aber er ist auch nicht ganz ohne Einbuße. Bon der Empfindungsweise schöner Seelen, welche er in den Räubern ins Ungeheuerliche, später ins Heldenhafte erhob, bis zu einer dem Shakespeare ähnlichen sesten Geschlossens beit der Charaftere im Demetrins, welche Umwandlung!

Durch mehr als ein halbes Jahrhundert hat Pracht und Abel der Charaftere Schiller's die deutsche Bühne beherrscht, und lange haben die schwachen Nachahmer seines Stils nicht verstanden, daß die Fülle seiner Diction nur deshalb so große Wirfungen hervorbrachte, weil unter ihr ein Reichthum von dramatischem Leben wie unter einer Vergoldung bedeckt liegt. Dies fräftige Leben der Personen ist bereits in seinen ersten Stücken sehr auffallend, ja es hat in Kabale und Liebe so bedeutenden Ansdruck gewonnen, daß nach dieser Richtung in den späteren Werken nicht immer ein Fortschritt sichtbar wird. Dem Verse und höheren Stil hat er wenigstens die markige Kürze, den bühnengemäßen Ausdruck der Leidenschaft, manche Rücksicht auf die Varsteller nachgesetzt. Immer voller und beredter wurde ihm der Ausdruck der Empfindungen durch die Sprache.

Auch seine Charaktere — am meisten die reichlich ausgeführten — haben jene besondere Eigenschaft seiner Zeit, ihr Denken und Empfinden dem Hörer in vielen Momenten der Handlung eindringlich zu berichten. Und sie thun es in der Weise hochgebildeter und beschanklicher Menschen, denn an die leidenschaftlichste Empfindung hängt sich ihnen sosort ein

schönes, oft ausgeführtes Bild, und der Stimmung, welche fo aus ihrem Innern heraustont, folgt eine Betrachtung - wie wir alle wiffen, oft von hoher Schönheit —, durch welche die sittlichen Grundlagen des aufgeregten Gefühls klar gemacht werben, und die Befangenheit ber Situation burch eine Erhebung auf höheren Standpunkt wenigstens für Angenblicke aufgehoben erscheint. Es ift offenbar, baß solche Methode bes dramatischen Schaffens ber Darstellung starker Leidenschaften im Allgemeinen nicht günftig ift, und sie wird sicher in irgend einer Zukunft unseren Nachkommen seltsam erscheinen; aber ebenso sicher ist, daß sie die Art zu empfinden, welche den gebildeten Deutschen am Ende des vorigen Jahrhunderts eigenthümlich war, so vollständig wiedergibt, wie keine andere Dichtweise, und daß gerade barauf ein Theil ber großen Wir= fung beruht, welche Schiller's Dramen noch jetzt auf bas Bolf ausüben. Allerdings nur ein Theil, benn bie Größe bes Dichters liegt gerade barin, daß er, welcher seinen Charafteren auch in bewegten Momenten so viele Ruhepunkte zumuthet, dieselben doch in höchster Spannung zu erhalten weiß; fast alle haben ein starkes, begeistertes inneres Leben, einen Inhalt, mit welchem sie ber Außenwelt sicher gegenüber stehen. In dieser Befangenheit machen sie zuweilen ben Eindruck von Nachtwandlern, benen die Störung durch die Außenwelt Berhängniß wird, so die Jungfrau, Wallenstein, Max, Thekla, oder die wenigstens eines mächtigen Anstoßes an ihr inneres Leben bedürfen, um zu einer That zu kommen, so Tell, selbst Cesar und Mannel. Deshalb ift auch die leidenschaft= liche Bewegung ber Hauptcharaktere Schiller's im letzten Grunde nicht immer bramatisch, aber diese Unvollkommen= heit wird oft verdeckt durch das reiche Detail und die schöne Charafteristif, mit welcher gerade er die helsenden Neben= figuren ausstattet. Endlich ift ber größte Fortschritt, welchen die deutsche Kunst durch ihn gemacht, daß er in gewaltigen tragischen Stoffen seine Personen zu Theilnehmern einer

Handlung macht, welche nicht mehr die Beziehungen des Privatlebens, sondern die höchsten Interessen der Menschen, Staat, Glauben, zum Hintergrunde hat. Für junge Dichter und Darsteller freilich wird seine Schönheit und Kraft immer gefährlich sein, weil das innere Leben seiner Charaftere über-reichlich in der Nebe ansströmt; er thut darin so viel, daß dem Schanspieler manchmal wenig zu schaffen übrig bleibt, seine Dramen bedürsen weniger der Bühne als die eines ans deren Dichters.

## Die Charaktere im Stoff und auf der Bühne.

Rechte und Pflichten des dramatischen Dichters zwingen ihn während der Arbeit zu einem unablässigen Kampf gegen die Bilder, welche ihm Geschichte, Spos, sein eigenes Leben darbieten.

Unleugbar wird dem deutschen Dichter Wärme und Anreiz zum Schaffen häufig zuerft durch die Charaktere gegeben. Solche Art des Schaffens scheint unvereinbar mit dem alten Grundgesetz für Bildung ber Handlungen, daß die Handlung das Erfte sein muffe, die Charaktere erft das Zweite. Wenn die Freude an dem eigenthümlichen Wesen eines Helden den Dichter veranlaffen fann, die Sandlung bafür erft zusammenzusetzen, so steht doch die Handlung unter der Herrschaft des Charafters und wird durch ihn gebildet, zu ihm erfunden. Der Widerspruch ift nur scheinbar. Denn der schaffenden Seele geht Wesen und Charakter eines Selden nicht so auf wie dem Geschichtschreiber, welcher am Ende seines Werkes Die Ergebnisse eines Lebens zieht, oder wie dem Leser eines Geschichts= werkes, ber aus den Eindrücken verschiedener Schicksale und Thaten das Bild eines Mannes allmählich in sich ausmalt. Die schöpferische Kraft tritt vielmehr dem Dichter derart in bas erwärmte Gemüth, daß fie den Charafter eines Helden in einzelnen Momenten seines Verhältnisses zu andern Menschen lebendig und reizvoll heraustreibt. Diese Momente, in denen der Charakter lebendig wird, find bei dem Epiter Situationen, bei dem dramatischen Dichter Aktionen, worin der Held in Bewegung schreitet; sie sind die Grundlage der noch nicht lebensvoll angeordneten Handlung, in ihnen liegt bereits die Idee des Stückes, wahrscheinlich noch nicht geklärt und abgeschlossen. Immer aber ist Voraussetzung dieser ersten Anfänge dichterischer Arbeit, daß der Charakter unter dem Zwange eines Theilstücks der Handlung lebendig wird. Nur unter solcher Voraussetzung ist eine poetische Ersassung desselben möglich.

Der Idealisirungsprozeß aber beginnt baburch, daß sich die Umrisse des geschichtlichen oder sonsther werth gewordenen Charafters nach dem Bedürfniß der in der Seele aufgegangenen Situation umbilben. Der Zug bes Charafters, welcher den empfundenen Momenten der Handlung nütlich ift, wird zu einem Grundzuge des Wesens, welchem sich alle übrigen Charaftereigenthümlichkeiten als ergänzendes Reben= werf unterordnen. Gesetzt, den Dichter feste der Charakter Kaiser Karl's V., poetisch vermag er ihn nur zu empfinden, wenn er ihn durch eine bestimmte Aftion durchtreibt. Der Kaiser auf dem Reichstage von Worms, ober wie er dem gefangenen König Franz gegenübersteht, ober in ber Scene, in welcher ber Landgraf von Hessen zu Halle den Fußfall thut, oder in dem Augenblick wo er die Rachricht von dem drohenden Ueberfall bes Aurfürsten Morits erhält, wird unter bem Zwange ber Situation jedesmal ein weit anderer; er behält vielleicht noch alle Züge ber geschichtlichen leberlieferung, aber ber Husbruck wird ein eigenthümlicher und beherrscht so sehr das ganze Bild, daß es bereits jest nicht mehr für ein hiftorisches Porträt gelten fönnte. Doch die Umbildung geht rasch weiter. Un die erste dichterische Anschauung knüpfen sich andere, bas erste Theilstück der Handlung schließt andere an sich, es ringt danach ein Ganzes zu werden, es erhält Ansang und Ende. Und jedes neue Glied der Handlung, welches sich ausbildet, zwingt bem Charafter etwas von ber Farbe und ben Motiven

auf, welche zu seiner Erklärung nothwendig sind. Ist in solcher Weise die Handlung gerichtet, so ist dem Dichter unter der Hand der wirkliche Charakter nach den Bedürsnissen seiner Iver der völlig umgesormt. Allerdings trägt der Schaffende während dieser ganzen Arbeit die Züge der wirklichen Gestalt wie ein Neben – oder Gegenbild in seiner Seele, er nimmt aus diesem, was er von Einzelheiten brauchen kann; aber was er daraus schafft, ist frei nach den Bedürsnissen seiner Handlung herausgehoben und mit eigener Zuthat zu neuer Masse verschmolzen.

Ein auffallendes Beispiel ift ber Charafter Wallenftein's in Schiller's Doppelbrama. Es ist fein Zufall, daß die Gestalt bes Dichters so sehr verschieden von dem geschichtlichen Bild bes faiserlichen Feldherrn geformt murbe. Die Forderungen ber Handlung haben ihm fein Aussehen gegeben. Der Dichter erwärmt sich für ben historischen Wallenstein, gerade seit bem Tode Guftav Adolf's wird diefer fesselnd. Er hat hohe Plane, ist ein großartiger Egoist, hat unbefangene Auffassung ber politischen Lage u. f. w. Nun hatte ein Drama, bas feinen Ausgang schildert, die Aufgabe, auf möglichst geringen Boraus= setzungen barzustellen, wie sein Seld allmählich zum Berräther wird, burch seine eigene Schuld und unter bem Zwange ber Berhältniffe. Schiller fab in fich die Geftalt Wallenftein's, wie er aus Vorbedeutungen sein Geschick zu erkennen sucht (wahrscheinlich die erste Unschanung), bann wie er bem Queften= berg, dem Prangel gegenübertritt, dann wie sich treue Männer von ihm lösen. Das waren die ersten Aftionsmomente. Run wurde aber bedenklich, daß ein fo frevelhaftes Beginnen, wenn es mißglückt, ben Selben thatfächlich schwächer, furzsichtiger, fleiner zeigt als die gegenwirkenden Gewalten. Deshalb nuißte, um ihm Größe und Antheil zu bewahren, für seinen Cha= rafter ein leitender Grundzug gefunden werden, welcher ihn steigerte und ben Berlockungen zum Berrath gegenüber als selbstthätig und frei erwies, und ber auch erklärte, wie ein bebeutender und überlegener Mann furzsichtiger werden konnte als feine Umgebung. In bem wirklichen Wallenftein mar etwas ber Art zu finden: bag er aberglänbisch war und auf Aftrologie hielt, - nicht gerade mehr als andere feiner Zeitgenoffen. Dieser Zug konnte bichterisch verwerthet werben. fleines Motiv, als eine Bunderlichkeit feines Wefens batte er wenig genützt. Er mußte geabelt und vergeistigt werben. Go entstand das Bild eines tieffinnigen, inspirirten, gehobenen Mannes, welcher in blutiger Zeit über Menschenleben und Recht babin schreitet, ben Blick unverwandt nach ber Sohe gerichtet, wo er bie ftillen Lenter seines Schickfals ju feben glaubt. Und baffelbe buftere, traumerische Spielen mit unbegreiflichen Größen fonnte ihn auch bem Zwang außerer Berhaltniffe gegenüber beben; benn berfelbe Grundzug feines Wefens, eine gewisse Reigung zu boppelbeutigem und verstecktem Handeln, bas grübelnde Bersuchen und Tasten mochte ihn, ben scheinbar Freien, allmählich in die Netze des Berraths verstricken. So war eine febr eigenartige bramatische Bewegung für sein Inneres gewonnen. — Aber biefer Grundzug feines Wefens war im letten Grunde boch ein vernunftwidriges Moment, es fesselte vielleicht, es stellte ibn uns nicht menschlich nabe, es blieb eine große Seltsamkeit. Um tragisch zu wirken, mußte Dieselbe Besonderheit in Beziehung zu ben besten und liebenswertheften Empfindungen seines Herzens gebracht werben. Daß ber Glaube an Offenbarungen unbegreiflicher Mächte bem Helben auch bas Freundesverhältniß zu den Piccolomini weiht, daß derselbe Glaube nicht hervorgerufen, aber verhängniftvoll gefteigert wird durch ein geheimes Bedürfniß zu ehren und zu vertrauen, und baß gerade bies Vertrauen auf Menschen, bie Wallenstein sich durch seinen Glauben zutraulich verklärt hat, ihn verderben muß, das führt die fremdartige Geftalt unserem Bergen nabe, gibt ber Handlung innere Ginbeit, bem Cha= rafter die Bertiefung. In folder Beife haben die erften gefundenen Situationen und bas Bedürfniß, biefe Situationen

in einen festen Zusammenhang von Ursachen und Wirkungen zu bringen und zu einer bramatisch wirksamen Handlung abgurunden, den geschichtlichen Charafter Bug um Bug umgeformt. Ebenso ift sein Wegenspieler Octavio burch ben Trieb, ihm einen innerlichen Zusammenhang mit Wallenstein zu geben, allerdings auch in Abhängigkeit von dem Charakter besselben, geformt worden. Ein falter Intrigant, ber über einem Bertrauenden das Netz zusammenzieht, hätte nicht genügt, auch er mußte gehoben und dem Haupthelden gemüthlich nahe gestellt werden, und wenn er als Freund des Getäuschten auf= gefaßt wurde, der — gleichviel aus welchem Pflichtgefühl den Freund aufgibt, so war es zweckmäßig, auch in seinem Leben einen Bug zu erfinden, der ihn mit bem Schicksal Wallenstein's verflocht. Da nun dem finsteren Stoff ohnedies ein wärmeres Leben, hellere Farben, eine Reihe von fanften und rührenden Gefühlen sehr noth thaten, fand ber Dichter ben Mar. Das reine arglose Kind bes Lagers wurde bas Gegenbild zugleich seines Baters und seines Feldherrn. Es fümmerte ben Dichter bei dieser Gestalt vielleicht zu wenig, daß eine so frische, harmlose, unbefleckte Natur in einem Wider= fpruch zu ihren eigenen Voraussetzungen, zu dem zügellosen Solbateuleben stand, in dem fie aufgewachsen war, wie benn Schiller überhaupt bei bem, was ihm diente, im Motiviren nicht gerade sorgfältig war. Ihm genügte, daß dieses Wesen durch Charafter und Geschick in einen edlen und dabei scharf schneibenden Gegensatz zum Helden und Gegenspieler treten fonnte. Und er hat ihn und die entsprechende Gestalt seiner Geliebten mit einer Vorliebe heraufgeführt, welche fogar ben Ban bes Dramas bestimmte.

So war es, im Ganzen betrachtet, nicht Laune und nicht ein zufälliger Fund des Dichters, welcher die Charaftere des Wallenstein und seiner Gegenspieler geformt hat. Allerdings aber sind diese Gestalten, wie jedes Dichterbild, zugleich gefärbt durch die Persönlichkeit des Dichters. Und es ift Schillern

eigen, allen seinen Helden besonders sichtbar die Gedanken zu geben, mit benen fein eigenes Innere erfüllt ift. Diefe geift= vollen Betrachtungen, sowie die in großen einfachen Linien geschwungenen Umrisse empfinden wir bereits jest als seine Eigenthümlichkeit. Anderes aber als Besonderheit seiner Zeit. Die Meisterschaft im Grübeln und Bägen ift bei Wallenftein nicht durch entschiedene Kraft des Willens ins Gleichgewicht gebracht. Daß er auf die Sprache ber Sterne, die zuletzt die seines eigenen Herzens ist, lauscht, wäre in der Ordnung. Aber er ift auch in Abhängigkeit von seiner Umgebung bar= gestellt. Die Gräfin Terzth bestimmt ihn, Max stimmt ihn um, und der Zufall, daß Wrangel verschwunden, verhindert vielleicht einen Umschlag ber Ereignisse. Sicher war Absicht bes Dichters, die Unschlüssigkeit Wallenstein's ftark hervorzuheben; aber Schwanken ift auch bei uns ein lebelftand, für jeden Dramenbelden nur zu gebranchen als scharfer Gegensat ju bereits bemährter Thatfraft.

Wenn bieser Vorgang des Ableitens der Charaftere aus der inneren Nothwendigkeit der Handlung hier als ein Ersgebniß verständiger Ueberlegung erschien, so ist wohl kaum nöthig zu bekennen, daß er sich so in der warmen Seele des Dichters nicht vollzieht. Zwar tritt auch dort in vielen Stunden ein kühles Erwägen als Ueberwachung und Ergänzung des schöpferischen Heranstreibens ein, aber das Schaffen geschieht doch in der Hauptsache mit einer Naturkraft, in welcher dem Dichter unbewußt derselbe Gedanke thätig ist, den wir vor dem sertigen Kunstwert durch Nachdenken als innewohnendes Gesetz des geistigen Schaffens erkennen.

Namentlich vor geschichtlichen Charakteren zeigt sich die Umbildung derselben nach den Bedürsnissen der Handlung nicht nur bei den einzelnen Dichtern verschieden, auch derselbe Dichtergeist sieht nicht allen seinen Helden gleich frei und unbesfangen gegenüber. Es ist möglich, daß auch eine starke Dichterskraft einmal die geschichtlichen Einzelzüge eines Heldenlebens

aus irgend einem Grunde besonders sorgfältig darzustellen sucht. Dann erkennt man in dem fertigen Kunstwerf diese Sorgfalt noch aus einem besonderen Reichthum eigenartiger Züge, welche für die Charafteristif verwerthet sind. So zeigt Heinrich VIII. von Shakespeare mehr Porträtzüge als irgend eine Heldengestalt seiner Oramen. Allerdings ist auch diese Gestalt in der Hauptsache ganz nach den Bedürsnissen der Handlung umgesormt und von dem historischen Heinrich VIII. durch eine weite Klust getrennt; aber das Porträtmäßige der Zeichnung, sowie die zahlreichen Rücssichten, die der Dichter beim Ban der Handlung auf die wirkliche Geschichte nahm, geben doch dem Orama einen fremdartigen Farbenton. Wie zahlreich die kleinen Züge in diesem reich ausgestatteten Charafter sind, er wird selten einem Oarsteller als die lohnendste Aufgabe erscheinen.

Aus ähnlichen Gründen ift das Einführen hiftorischer Helben, beren Porträt besonders volksthümlich geworden ift, wie etwa von Luther und Friedrich dem Großen, besonders schwer. Die Versuchung liegt so nahe, auch solche wohlbekannte Büge ber geschichtlichen Figur, welche für die Handlung bes Dramas unwesentlich find und beshalb als zufällig erscheinen, herauszutreiben. Diese aus ber Wirklichkeit entnommene Zu= that zu einer einzelnen Geftalt gibt berselben mitten unter ben frei erfundenen Personen ein peinlich anspruchvolles, absonderliches, wohl gar abstoßendes Aussehen. Der Bunsch, ein möglichst genaues Abbild bes wirklichen Daseins hervorzubringen, wird auch in bem Schauspieler übermächtig und verlockt diesen zu kleinlicher Malerei; selbst der Zuschauer fordert ein genaues Porträt und ist vielleicht überrascht, wenn bie übrigen Charaktere und die Handlung deshalb weniger wirtsam werden, weil er so lebhaft an einen werthen Freund aus ber Geschichte erinnert wurde.

Leicht ist die Vorschrift gegeben, daß der dramatische Charafter wahr sein müsse, daß nämlich die einzelnen Lebensmomente besselben mit einander im Eintlang stehen und als zusammengehörig empfunden werden, und daß der Charafter dem Ganzen der Handlung auch in Beziehung auf Farbe und seelischen Inhalt genan entspreche. Aber solche Regel wird, so allgemein ausgedrückt, dem neueren Dichter in vielen Fällen keinen Nuten gewähren, wo ihm der Zwiespalt zwischen den letzten Bedürsnissen seiner Kunft und der geschichtlichen, selbst mancher dichterischen Wahrheit geheime Schwierigkeiten bereitet.

Es versteht sich, daß der Dichter die Heberlieferungen der Geschichte treu bewahren wird, wo sie ihm nützen und wo sie ibn nicht ftoren. Denn unfere Zeit, fo fortgeschritten in geschichtlicher Bildung und in der Kenntniß früherer Rulturver= baltniffe, überwacht auch die historische Bildung ihrer Dramatifer. Der Dichter foll fich büten, zunächft, daß er feinen Belden nicht zu wenig von dem Inhalte ihrer Zeit gebe, und daß ein modernes Empfinden ber Charaftere bem gebildeten Zuschauer nicht im Gegensatz erscheine zu den ihm wohl befannten Befangenheiten und Gigenthumlichfeiten bes Geelenlebens ber alten Zeit. Die jungen Dichter verleihen ihren Helben leicht ein Verständniß ber eigenen Zeit, eine Gewandt= heit, über die höchsten Angelegenheiten derselben zu philosophiren und für ihre Thaten solche Gesichtspunfte zu finden, wie sie aus geschichtlichen Werten ber Neuzeit geläufig sind. Es ist unbequem, einen alten Raifer des frankischen oder hohenstau= fischen Hauses so bewußt, zweckvoll und verständig die Ten= bengen feiner Zeit ausdrücken zu hören, wie etwa Stenzel und Naumer diese dargestellt haben. Nicht weniger gefährlich aber ist die entgegengesetzte Versuchung, in welche der Dichter durch das Bestreben kommt, die Eigenthümlichkeiten der Bergangenheit lebendig zu erfaffen; leicht erscheint ihm bann bas Besondere, von unserem Wesen Abweichende ber alten Zeit als bas Cha= rafteristische und beshalb für seine Runft Birtsame. Dann ift er in Gefahr, den unmittelbaren Antheil, welchen wir an bem schnell Verständlichen, allgemein Menschlichen nehmen, zu verbecken, und in der noch größeren Gefahr, den Verlauf seiner Haublung aufzubauen auf Absonderlichkeiten jener Vergangensheit, auf Vergängliches, welches in der Kunst den Eindruck des Zufälligen und Willfürlichen macht.

Und doch bleibt in einem geschichtlichen Stück oft ein unvermeidlicher Gegensatz zwischen den dramatisch zugerichteten Charafteren und der dramatisch zugerichteten Handlung. Es lohnt bei diesem gefährlichen Punkte zu verweilen. Da der moderne Dichter vor geschichtlichen Stoffen allerdings die Berpflichtung hat, forgfältig auf das zu achten, was wir Farbe und Rostüm der Zeit nennen, und da nicht nur die Charaktere, sondern auch die Handlung aus entfernter Zeit genommen sind, so wird sicher auch in der Idec des Stückes und der Handlung, in den Motiven, den Situationen Vieles fein, mas nicht allgemein menschlich und Jedem verständlich ist, sondern erft durch das Besondere und Charakteristische jener Zeit er= flärt wird. Wo z. B. Königsmord durch ehrgeizige Helden verübt wird, wie im Macbeth oder Richard, wo der Intrigant seine Gegner mit Gift und Dolch angreift, wo die Gattin eines Fürsten ins Wasser gestürzt wird, weil sie ein Bürgerfind ift, in diesen und ungähligen anderen Fällen wird die Befangenheit und das Schicksal ber Helben zunächst aus der bargestellten Begebenheit, ans ben Sitten und Besonderheiten ihrer Zeit bergeleitet werden muffen.

Gehören nnn aber die Gestalten einer Zeit an, welche hier die epische genannt wurde, wo in der Birklichkeit die innere Freiheit der Menschen noch wenig entwickelt, die Abhängigkeit der Einzelnen von dem Beispiele Anderer, von Sitte und Brauch sehr viel größer ist, wo das Innere des Menschen nicht ärmer an starken Gesühlen, aber viel ärmer an der Fähigkeit ist, dieselben durch die Sprache auszudrücken, so werden die Charaktere des Dramas eine solche Besangenheit in der Hauptsache gar nicht darstellen dürsen. Denn da auf der Bühne nicht die Thaten wirken und nicht die schönen Reden,

sondern die Darstellung der Gemüthsvorgänge, durch welche das Empfinden sich zum Wellen und zur That verdichtet, so müssen die dramatischen Hauptcharaktere einen Grad von innerer Freiheit, eine Vildung und eine Dialektik der Leidenschaft zeigen, welche in innerlichstem Gegensate steht zu der thatsächelichen Vefangenheit und Naivetät ihrer alten Vorbilder in der Wirklichkeit.

Nun würde dem Künstler allerdings leicht verzichen, baß er seine Gestalten mit einem stärferen und reicheren Leben an= füllt, als fie in Wirklichfeit hatten. Wenn nur nicht biefer reichere Inhalt beshalb ben Eindruck ber Unwahrheit machte, weil einzelne Voraussetzungen ber bargestellten Handlung ein jo gebildetes Wesen ber Hauptcharaftere gar nicht vertragen. Denn die Handlung, welche doch ans ber Geschichte ober Sage entnommen ist und überall den sittlichen Inhalt, den Grad ber Bildung, die Eigenthümlichkeit ihrer Zeit verräth, vermag ber Dichter nicht immer ebenso gut mit tieferem Inhalt gu füllen, als ben einzelnen Charafter. Der Dichter fann 3. B. einem Orientalen bie feinsten Gebanten und garteften Enpfindungen juger Leidenschaft in den Mund legen, und boch ben Charafter jo farben, daß er ben schönen Schein ber Runft= wahrheit erhält; nun aber macht die Handlung vielleicht noth= wendig, bag berfelbe Charafter bie Frauen feines Harems jäcken laffe oder ein Kopfabschneiden befehle. Unvermeiblich bricht dann der innere Widerspruch zwischen Handlung und Charafter auf. Das ist in der That eine Schwierigkeit des bramatischen Schaffens, welche zuweilen auch von der größten Begabung nicht ganz überwunden werden mag; dann bedarf es aller Kunft, um bei jo sproden Stoffen bem Borer ben stillen Widerspruch zwischen Stoff und Lebensbedürfniß bes Dramas zu verdeden. — Darum sind alle Liebesscenen in historischen Stücken von besonderer Schwierigkeit. Hier, wo wir die unmittelbarften Rlange einer holden Leidenschaft for= bern, ift eine harte Aufgabe, ju gleicher Zeit bie Zeitsarbe gu

geben. Um besten gedeiht es dem Dichter noch dann, wenn er, wie Goethe bei Gretchen, in solcher Situation Besonders heiten bes Charafters mit starker Farbe malen und bis an die Grenzen des Genre hinabgehen darf.

Der stille Kanuf bes Dichters mit Voraussetzungen seines Stoffes, welche undramatisch und doch nicht wegzuschaffen sind, findet aber fast vor jeder Haudlung statt, welche aus ber Helbensage oder der älteren Geschichte genommen ist.

In den epischen Stoffen, welche die Beldensage der großen Rulturvölker darbietet, ist die Handlung bereits fünstlerisch zugerichtet, wenn auch nach anderen als dramatischen Bedürfniffen. Leben und Schicffale ber Helben erscheinen abgeschloffen, durch verhängnisvolle Thaten bestimmt, gewöhnlich bildet die Reihenfolge der Begebenheiten, in denen sie handelnd und leidend erscheinen, eine längere Kette, aber es ist wohl möglich, einzelne Glieder berselben für ben Gebrauch bes Dramas abzulöfen. Die Gestalten selbst schweben in großen Umriffen, einzelne charafteristische Eigenthümlichkeiten berfelben sind mächtig ent= wickelt. Sie stehen auf ben Soben ihres Bolksthums, zeigen Araft und Größe, so erhaben und eigenartig entwickelt, als die schöpferische Phantafie des Volkes nur zu erfinden ver= mochte, die verhängnifvollen Ereignisse ihres Lebens sind häusig gerade solche, wie der dramatische Dichter sie sucht, Liebe und Haß, eigenfüchtiges Begehren, Kampf und Untergang.

Solche Stoffe sind ferner geweiht durch die theuersten Erinnerungen eines Bolses, sie waren einst Stolz, Freude, Unterhaltung von Millionen. Sie sind nach einer Umbilsdung durch die schöpferische Bolsstraft, welche Jahrhunderte währte, immer noch biegsam genug, um der Ersindung des dramatischen Dichters Bertiesung der Charaktere, sogar Beränderung im Zusammenhange der Handlung zu gestatten. Mehre von ihnen sind uns in der Ausarbeitung erhalten, welche ihnen im großen Spos zu Theil wurde, die meisten sind wenigstens ihrem Hauptinhalt nach auch unserer Bildung nicht ganz

fremd. Dies Gejagte gilt mehr ober weniger von den großen Sagenfreisen der Griechen, von den sagenhaften Ueberlieferungen, welche in die älteste Geschichte der Römer verwebt sind, von den Heldensagen des deutschen und romanischen Mittelalters.

Freilich unterscheiden sich die Charaftere ber epischen Sage bei näherer Betrachtung febr von ben Perfonen, wie fie bem Drama nöthig werben. Es ift mahr, die Helben des Homer wie ber Nibelungen find febr bestimmte Berfonlichkeiten. Auch ber Blick in bas Innere ber Menschenseele, in die wogenden Gefühle ift ben epischen Dichtern burchaus nicht verwehrt, schon fie leiten aus bem Charafter bes Belben nicht felten fein Schicffal ber, aus feinen Leidenschaften bie verhängniffvollen Thaten; icon in ben Dichtungen frühester Zeit ift Renntniß bes Menschengens und zuweilen ber gerechte Ginn zu bewundern, welcher bas Schicfal bes Menschen aus seinen Tugen= ben, Wehlern und Leidenschaften erklären möchte. Nicht ebenso ausgebildet ift die Fähigfeit, die Ginzelheiten ber inneren Bor= gange barguftellen. Das Leben ber Perfonlichkeiten äußert sich in einzelnen auekdotenhaften Zügen, die oft mit überraschender Feinheit empfunden find; was vorher liegt, die stille Arbeit im Innern, und was auf folche That folgt, die stille Wirkung auf die Seele, wird übergangen ober furz abgefertigt. Wie jich der Menich unter Fremden behauptet, durchichlägt ober untergeht im Rampfe mit ftarferen Gewalten, welche gegen ibn stehen, das zu ergählen ift ber Hauptreig, alfo Beschreibung hoher Feste, Zweikanupf, Schlacht, Reiseabenteuer. Um lebhaftesten ist der Ausdruck des Gefühls noch da, wo der Mann als ein Leidender sich gegen das Unerträgliche empört; auch hier starrt der Ausdruck verhältnigmäßig unlebendig in häufig wieberfehrenden Formeln, als Rlage, als Gebet zu ben Göttern, vielleicht so, daß der Sprechende seinem Geschick ein anderes gegenüber halt, ober in einem ausgeführten Bilbe feine Lage bespiegelt. Fast immer ift die Rebe ber Belben einfach, arm,

eintönig, mit benselben wiederkehrenden Rlängen ber Empfin= bung. Go die Gelbstgespräche bes Obhsseus und ber Benelope in bem Gebicht, in welchem bas eigenartige Leben noch am reichlichsten und mit den besten Einzelzügen dargestellt ift. Auch wo ber innere Zusammenhang ber Begebenheiten auf ben ge= beimen Anschlägen und ber eigenthümlichen Leidenschaft einer einzelnen Person ruht, da also, wo sich aus dem Innern eines Charafters eine verhängnißvolle Handlung entwickelt, ist die Unalbse ber Leidens chaft noch kaum vorhanden. Kriembild's Blan, Rache zu ne hmen für den Mord, der an ihrem Gatten verübt wurde, die fammtlichen Seelenbewegungen diefes feffeln= ben Charafters, ber bem Dichter so gewaltig in ber Seele lebt, wie turg und gedeckt sind fie in der Erzählung! Es ift be= zeichnend, daß bei diesem deutschen Gedichte das lyrische Beiwert, Selbstgespräche, Rlagen, gemuthliche Betrachtungen, viel armer ift als in der Obhssee, dagegen besonders lebhaft und schön ausgeführt jebe Eigenthümlichkeit ber Hauptcharaktere, welche beren Freundschaft oder Teindschaft zu Anderen bestimmt.

Aber sobald man die gewaltigen schattenhaften Gestalten der Sage sich auf der Bühne menschlich nahe und von Menschen dargestellt denkt, verlieren sie die Bürde und Größe ihrer Umrisse, womit die geschäftige Phantasie ihr Bild umkleidet hat; ihre Reden, die innerhalb der epischen Erzählung die kräftigste Birkung außüben, werden, in die Jamben der Bühne umgeschrieben, matt, alltäglich. Ihr Handeln dünkt uns roh, barbarisch, wüst, ja ganz unmöglich, sie scheinen zuweilen, wie jene Nixe und Robolde des alten Bolksglaubens, ohne eine menschliche und vernünstige Seele. Die erste Arbeit des Dichters muß also eine Umbildung und eine Bertiesung der Charaktere sein, wodurch uns dieselben menschlich verständlich werden. Wir wissen, wie lockend den Griechen solche Dichterarbeit erschien.

Und sie standen besonders günftig zu ihrem alten Sagenstoff. Er war durch tausend Fäden mit dem Leben ihrer Gegenwart verbunden, durch örtliche Ueberlieferungen, Götter= dienst und bildende Kunst. Die freiere Bildung ihrer Zeit erlaubte bereits wichtige Lenderungen vorzumehmen, mit innerer Unbesangenheit das Ueberlieserte als rohen Stoff zu behandeln. Und doch! Die Geschichte der attischen Tragödie ist in der That eine Geschichte des inneren Kannpses, den große Dichter mit einem Gebiet von Stoffen sührten, welches sich einigen Hauptsgeschen des dramatischen Schaffens um so hestiger widersetzt, je mehr die Kunst des Schauspielers ausgebildet, die Ansprüche der Zuschauer an einen reichen Inhalt der Charaktere gessteigert wurden.

Euripides ift für uns das lehrreiche Beispiel, wie die griechische Tragödie durch den inneren Gegensatz zwischen ihrem Stoffgebiet und ben größeren Anforderungen, welche bie Runft ber Darstellung allmählich machte, aufgelöst wurde. Reiner seiner großen Vorgänger versteht besser als er die Gebilde die epischen Sage mit flammender, markzerfressender Leidenschaft zu füllen; feiner hat gewagt, so realistisch bie bramatischen Charaftere ber Empfindungsweise und bem Verständniß seiner Zuschauer nahe zu rücken, keiner bat ber Runft ber Schauspieler fo viel zu Liebe gethan. Heberall in seinen Stücken erkennt man beutlich, daß die Darsteller und die Bedürsnisse ber Bühne größere Bedeutung gewonnen haben. Aber die schauspielerisch wirksame Behandlung seiner Rollen, an sich ein Fortschritt, bas gute Recht bes Buhnenbramas, trug boch bazu bei, feine Stücke zu verschlechtern; das Wilde und Barbarische der Handlung mußte als widerwärtig auffallen, wenn die Personen wie Athener aus ber Umgebung bes Dichters bachten und fühlten und babei wie unbändige Stuthen bandelten. Seine Elektra ist eine gedrückte Frau aus einem edlen Hause, die in der Roth einen armen, aber braven Bauer geheiratet hat und mit Berwunderung wahrnimmt, daß unter seinem schlechten Kittel boch ein wackeres Herz schlägt; aber nur schwer glauben wir ihrer Versicherung, daß sie eine Tochter des entleibten Agamemnon sei. Wenn in der Iphigenia in Aulis Mutter und Tochter Silfe flehend die Hand an das Kinn des Achilles und Agamemnon legen und diese dadurch nach Bolfssitte beschwörend zu er= weichen suchen, und wenn Achilles ber grüßenden Alhtämnestra bie Hand verfagt, so war solche mimische Erfindung ein an sich portreffliches schauspielerisches Motiv; aber es stand in auffallendem Gegensatz zu der herkömmlichen Bewegung der maskirten und drapirten Personen, und während bieser Fort= schritt ber Schauspielfunft bie Scenenwirkung in ben Augen ber Zuschauer wahrscheinlich fräftig steigerte, machte er zugleich die Iphigenia zu einer bedrängten Athenerin und bas beabsichtigte Abschlachten berselben fremdartiger und unwahrer. In vielen anderen Fällen gibt ber Dichter bem Begehren feines Pathosfpielers nach großen Gefangwirkungen fo weit nach, daß er den verftändlichen und gemüthlichen Berlauf seiner Handlung plötzlich und unmotivirt durch Ausmalen der alten Sagenzüge unterbricht, durch Raferei, Kindermord u. a. m. Der urfächliche Zusammenhang der Ereignisse wird bei diesem Eindringen opernhafter und schauspielerischer Effette Reben= sache, die tragische Bucht geht verloren, die Personen werden Gefäße für mehrerlei Gefühle, spielend und sophistisch lösen sie sich von dem Zwange ihrer Vergangenheit. Fast in jedem Stück wird fühlbar, daß dem Dichter der alte Sagenftoff burch die wohlberechtigte Steigerung der Bühnenwirkungen wie ein moriches Gewebe zerfahrt und zur Herftellung einer einheit= lichen bramatischen Handlung unbrauchbar wird. Wären uns Stücke anderer Zeitgenoffen überliefert, wir würden mabrscheinlich erkennen, wie auch andere vergeblich um bie Ber= söhnung zwischen ben gegebenen Stoffen und ben Lebens= bedingungen ihrer Kunft gerungen haben. Denn das muß wiederholt werden: was die Dichtergröße des Euripides minbert, ift nicht zumeist ber ihm eigenthümliche Mangel an Ethos, sondern es ist die naturgemäße und unaufhaltsame Auflösung, welche in Dramenstoffe kommen mußte, die wesentlich un= dramatisch waren. Allerdings trug auch die wiederholte Benutzung besselben Stoffes dazu bei, den Uebelstand an den Tag zu bringen; denn die späteren Dichter, welche bereits große dramatische Behandlung fast aller Sagen vorfanden, hatten dringende Beranlassung durch etwas Neues, Reizendes ihre Zuhörer zu gewinnen, und sie fanden dies darin, daß sie der Kunst ihrer Schauspieler neue und höhere Aufgaben stellten. Und dieser sachgemäße Fortschritt beschleunigte den Berderb der Handlung und dadurch auch der Rollen.

Bir Dentsche aber stehen zur epischen Sage weit unsgünstiger. Sie ist für uns eine verschüttete Welt. Auch wo unsere Wissenschaft in weiten Kreisen Kunde davon verbreitet hat, wie von Homer und den Nibelungen, ist die Kenntniss und die Freude davan ein Borrecht der Gebildeten. Unsere Bühne aber ist sehr viel realistischer geworden als jene grieschische, und sordert von den Charakteren weit reichlichere Einzelzüge, einen unser Empfinden nicht peinlich verlegenden Inhalt. Wenn bei uns auf der Bühne Tristan eine Fran heiratete, um sein Verhältniß zur Fran eines Andern zu verdecken, so würde sein Darsteller in Gesahr sein, von einer erbitterten Gallerie als gemeines Schensal mit Aepfeln geworfen zu werden, und die Brautnacht der Brunhild, so wirksam in dem Spos geschildert, wird auf der Bühne immer eine gefährliche Stimzmung der Schauenden erwecken.

Uns Dentschen ist als Quell dramatischer Stoffe die Gesichichte wichtiger geworden als die Sage. Für eine Mehrzahl der jüngeren Dichter ist die Geschichte des Mittelalters der Zauberbrunnen, aus welchem sie ihre Dramen herauscholen. Und doch liegt im Leben und Charafter unserer deutschen Borschren etwas schwer Verständliches, was uns die Helden des Mittelalters, — freilich noch mehr die Zustände des Volkes, — wie mit einem Nebel verdeckt und die Seele eines Fürstensschnes aus der Zeit Otto's des Großen undurchsichtiger macht, als die eines Kömers aus der Zeit des zweiten punischen Krieges. Die Unselbständigkeit des Mannes ist weit größer,

jeder Einzelne ift ftarter burch die Anschauungen und Gewohn= beiten seines Kreises beeinflußt. Die Eindrücke, welche von außen in die Seele fallen, werden von behender Einbildungsfraft schnell umsponnen, verzogen, gefärbt; zwar ist die Thätigfeit der Sinne scharf und energisch, aber bas Leben ber Natur, das eigene Leben und das Treiben Anderer werden weit weniger nach dem verftändigen Zusammenhange der Erscheinungen aufgefaßt, als vielmehr nach ben Bedürfniffen bes Gemuths gebeutet. Leicht baumt die Selbstfucht des Ginzelnen auf und stellt sich zum Kampfe, ebenso behende ift das Fügen unter übermächtige Gewalt. Die urwüchsige Einfalt eines Kindes mag in bemfelben Mann mit durchtriebener Lift und mit Lastern verbunden sein, welche wir als Answuchs einer verderbten Civilisation zu betrachten gewöhnt find. Und biese Unfreiheit sowie die Vereinigung der - scheinbar - ftartsten Gegenfate in Empfindung und Art des Handelns finden fich bei den Führern ber Bolfer ebenso fehr als bei fleinen Leuten. ift offenbar, daß schon dadurch das Urtheil über Charaftere, Werth oder Unwerth ihrer einzelnen Handlungen, über Stimmnugen und Beweggründe erschwert wird. Wir follen ben Mann nach Bildung und sittlichem Gefühl feiner Zeit, und seine Zeit nach Bildung und Moral der unseren beurtheilen. Man versuche nun in irgend einem ber früheren Jahrhunderte des Mittelalters sich eine Art Bild von dem mittleren Durchschnitt ber Sittlichkeit im Volke zu machen, und man wird mit Erstaunen sehen, wie schwer das ist. Dürfen wir nach den Strafen schließen, welche die altesten Volksrechte auf alle mög= lichen scheußlichen Missethaten setzten, ober nach ben Greuel= thaten im Hofhalt der Merowinger? Es gab damals noch kaum etwas von dem, was wir öffentliche Meinung nennen, und wir dürfen höchstens fagen, daß die Geschichtschreiber uns den Eindruck von Männern machen, welche Vertrauen verbienen. Wenn ein Fürstensohn sich in wiederholten Empörungen gegen seinen Bater erhob, wie weit wurde er durch die Auffassinng seiner Zeit, durch seine innersten Beweggründe gerechtsfertigt oder entschuldigt? Selbst bei Ereignissen, welche sehr klar scheinen und ums in greller Besenchtung erhalten sind, empfinden wir einen Mangel in unserem Verständnis. Nicht nur, weil wir zu wenig von jener Zeit wissen, sondern auch, weil wir, was uns überliesert wird, nicht immer verstehen, wie der dramatische Dichter es verstehen muß, in seinem ursächlichen Zusammenhange und in seiner Entstehung aus dem Kern eines Menschenlebens.

Wer freilich die wirklichen Verhältnisse und ben geschichtlichen Charafter seines Helden nicht näher untersuchen wollte und den Namen desselben nur benutzte, um einige Ereignisse jener Zeit nach Anweisung eines bequemen Geschichtswerkes auf der Bühne mit tapseren Vetrachtungen zu versehen, der würde jeder Schwierigkeit aus dem Wege gehen. Aber er würde auch schwerlich einen in Wahrheit dramatischen Stoff sinden. Denn die edle Masse der Oramenstoffe lagert in den Steinmassen der Geschichte fast immer nur da, wo das geheime vertrauliche Leben der Heldencharaftere beginnt, man muß danach zu suchen wissen.

Gibt man sich nun ernstlich Mühe, die Helben aus entsernter Vergangenheit so viel als möglich kennen zu lernen, so entbeckt man in ihrem Wesen etwas sehr Undramatisches. Denn wie jenen epischen Gedichten ist auch dem geschichtlichen Leben alter Zeit eigen, daß der innere Kamps des Menschen, seine Empfindungen, Gedanken, das Werden seines Wollens bei den Helden selbst noch keinen Ausdruck gesunden haben. Auch in keinem Beobachter. Das Volk, seine Dichter und Geschichtsschreiber sehen den Mann scharf und gut im Augenblicke der That, sie empfinden — wenigstens bei den Deutschen — das Charakteristische seiner Lebensäußerungen sehr innig, mit Rühstung, Erhebung, Lanne, Abneigung. Aber nur die Augenblick, in denen sein Leben sich nach außen kehrt, sind jener Zeit ans ziehend, sessend, berfändlich. Sogar die Sprache hat für die inneren Vergänge dis zum Thun nur dürstigen Ausdruck,

auch die leidenschaftliche Bewegung wird vorzugsweise in der Wirkung genossen, welche sie auf Andere ausübt, und in der Beleuchtung, welche fie ber Umgebung mittheilt. Für die Bemüthezustände, sowie für die Rückwirkungen, welche das Geschehene auf Empfindungen und Charafter des Mannes ausübt, fehlt jede Technik ber Darstellung, fehlt die Theilnahme. Gogar die Schilderung offen liegender Charaftereigenthümlichkeiten sowie eine reiche Ansführung des Geschehenen sind bei dem Er= gähler nicht häufig, eine verhältnißmäßig trockene Zusammenreihung der Begebenheiten wird mehr oder weniger oft durch Unefboten unterbrochen, in benen eine einzelne ben Zeitgenoffen wichtige Lebensängerung des Helden hervorbricht, hier ein treffendes Wort, dort eine fräftige That. Vorzugsweise auf folden Sagen beruht die Erinnerung, welche das Volk von seinem Führer und bessen Thaten bewahrt. Wir wissen, daß bis über die Reformation, ja bis über die Mitte des vorigen Jahrhunderts, hinaus dieselbe Auffassung bei Gebildeten häufig war, daß sie noch jetzt unserem Volke nicht geschwunden ist.

Diese Armuth bes bramatischen Lebens erschwert bem Dichter bas Berftändniß und die Darstellung eines jeden Helben. Aber in der Anlage unserer Urahnen war noch etwas Besonderes, was ihr Wesen zuweilen gang geheimnisvoll macht. Schon in ibrer ältesten epischen Zeit zeigen sie in Charakteren, in Sprache, Poesie und Sitte die Neigung, ein eigenartiges inneres Grubeln und Deuten zur Geltung zu bringen. Richt die Dinge an sich, sondern was sie bedeuten, ift schon den Ahnen des Denkervolkes die Hauptsache. Sehr reichlich dringen die Bilber ber Außenwelt in die Scele ber alten Germanen, welche vielfeitiger, anerkennender, mit stärkerer Kraft der Aufnahme ver= seben sind als jedes andere Volk der Erde. Aber nicht in der schönen, flaren, ruhigen Beise ber Griechen, ober mit ber sichern, beschränkten, praktischen Ginseitigkeit der Römer spie= gelt sich das Empfangene bei ihnen in Rede und Thun wieder, fie verarbeiten langsam und innig, und was aus ihnen her=

ausquillt, hat eine ftarte subjective Farbung und eine Zugabe aus ihrem Gemnith erhalten, die wir schon in frühester Zeit lbrisch nennen dürsen. Darum steht auch die älteste Poesie der Deutschen in auffälligem Gegensatz zu dem Epos ber Griechen: nicht das volle und reichliche Erzählen der Handlung ift ihr bie Hauptsache, sondern ein scharfes Herausheben einzelner, glänzender Züge, bie Verknüpfung bes Moments mit einem ausgeführten Bilbe, ein Darftellen in furzen, abgebrochenen Wellen, auf benen man bas aufgeregte Gemüth bes Erzählers erkennt. Gang ebenso ist bei den Charafteren die trotige Selbstsucht mit einer Singabe an ideale Empfindungen verbunden, die den Deutschen seit der Urzeit ein auffallendes Bepräge gab und sie mehr als ihre Körperkraft und friegerische Bucht ben Römern furchtbar machte. Reine Bolfssitte hat so fenich und ebel bas Wefen ber Frau gefaßt, fein Beibenglaube hat wie ber bentsche bie Schrecken bes Todes überwunden, benn auf bem Schlachtfelde sterben ift bie bochste Ehre und Frende bes Helben. Durch biefes Vordringen bes Gemüths und idealer Empfindungen erhalten die Charaktere der beut= schen Helden im Leben wie im Spos schon sehr früh ein weniger einfaches Gesige, ein originelles, zuweilen wunderliches Gepräge, welches ihnen bald besondere Größe und Tiefe, bald ein abentenerliches und unvernünftiges Anssehn verleiht. vergleiche nicht ben poetischen Werth ber Schilberung, aber bie Charafteranlage griechischer Helben in Ilias und Obuffee mit ben Helben der Nibelungen. Dem tapfersten Griechen bleibt ber Tob etwas Furchtbares, die Gefahr des Rampfes etwas Läftiges, es ift ihm nicht in unserem Sinne unehrenhaft, einen schlasenden oder maffenlosen Feind zu töten, es ist nicht ber fleinste Helbenruhm, flug die Gefahr bes Zusammentreffens zu vermeiben und aus bem Hinterhalt einen Ahnungslosen gu treffen. Der deutsche Held bagegen, berfelbe, welcher aus Trene gegen seinen herrn die verrnchtefte That eines Deutschen begangen und einen wehrlosen Mann listig von hinten getroffen

hat, gerade er kann für sich, seinen Herrn und seinen Stamm Tod und Untergang vermeiden, wenn er zu rechter Zeit ausspricht, daß Gefahr vorhanden sei. Die Ueberirdischen haben ihm sein und der Freunde Verderben prophezeit, wenn die verhängnisvolle Reise fortgesetzt wird, und doch stößt er die Fähre, welche die Rückfehr möglich macht, in den Strom; noch an dem Königshofe, wo ihm der Tod droht, vermag ein Wort zu dem wohlwollenden König, ehrliche Antwort auf eine bergliche Frage das Aergste abzuwenden, er aber schweigt. Ja noch mehr, er und die Seinen höhnen und reigen die erbitterten Feinde, und mit der sicheren Aussicht auf Untergang regen sie selbst herausfordernd im Spiele den blutigen Streit auf. Dem Griechen, jedem andern Bolfe des Alterthums, vielleicht die Gallier ausgenommen, wäre solche Art Helbenthum durchaus unheimlich und unvernünftig erschienen. Es war aber echt beutsch, der wilde und finstere Ausdruck eines Volkswesens, in welchem bem Ginzelnen seine Chre und sein Stolz weit mehr galten als das Leben. — Nicht anders ist dies Verhältniß bei den Helden der Geschichte. Die idealen Empfindungen, welche ihr Leben regieren, wie unvernünftig sie zuweilen schon lange vor Ausbildung des Ritterthums maren, die Pflichten der Ehre und Treue, das Gefühl des Männerstolzes und der eigenen Würde, Todesverachtung und Liebe zu einzelnen Menschen hatten oft eine Stärke und Gewalt, welche wir schwer zu schätzen, nicht immer als beherrschendes Motiv zu erfennen vermögen.

So schwebte die Seele des Germanen schon in ältester Zeit in Banden, welche für uns oft nicht mehr erkennbar sind; fromme Hingabe und Sehnsucht, Aberglaube und Pflichtgesühl, ein geheimer Zauberspruch oder ein geheimes Gelübbe zogen seinen Entschluß zu Thaten, welche wir vergeblich durch verständige Gründe, die unserer Bildung entnommen sind, zu erklären suchen.

Und zu solcher Anlage kam im Mittelalter endlich ber

große Rreis von Stimmungen, Gefeten und phantaftischen Träumereien, welcher mit bem Chriftenthum eindrang. Während einerseits ber schneidende Wegensatz, in welchem ber milbe Glaube ber Entsagung zu ben rauhen Reigungen eines er= obernden Ariegervolfes ftand, ben Deutschen die Widersprüche zwischen Pflicht und Neigung, zwischen angerem und innerem Leben höchlich vermehrte, entsprach er andererseits in auffallenster Weise dem Vedürsniß der Hingebung, welche der Deutsche für einige große Ideen schon längst besaß. Wenn an die Stelle Buotan's und bes getöteten Asengottes der Bater ber Christen und sein eingeborner Sohn, und an die Stelle ber Schlacht= jungfrauen die Schaaren der Heiligen traten, so erhielt dadurch auch das Leben nach dem Tode eine neue Weihe und herzlichere Bedeutung. Und zu den alten Gewalten, welche den Entschluß bes Mannes in ber Stille bestimmt hatten, zu bem bebeutungs= vollen Wort, einem anlausenden Thiere, zu dem Trinkgelage und dem Würselspiele, zu den Mahnungen der Heidenpriester und den Weissagungen kluger Frauen kamen jetzt die Forderungen ber neuen Kirche, ihr Segen und ihr Fluch, Gelübde und Beichte, die Priester und die Mönche; dicht an den roben, rücksichtslosen Genuß traten leidenschaftliche Bußübungen und strengste Aftese, und neben den Häusern der hübschen Frauen erhoben sich die Nonnenklöfter. Wie seit der Herrschaft des Chriftenglaubens die Charaftere in den schärfften Grundfaten gezogen, wie Empfindung und Beweggründe des Handelns man-nigfaltiger, tiefer und fünstlicher gemacht werden, das zeigen z. B. zahlreiche Gestalten aus der Zeit der Sachsenkaiser, wo fromme Schwärmerei gerade unter ben Vornehmen üblich wird und Männer und Frauen bald durch das Bestreben, die Welt für sich zu gewinnen, bald durch den renigen Wunsch, den

Himmel mit sich zu versöhnen, hin und her getrieben werden. Wer je die Schwierigkeit empfunden hat, Menschen des Mittelalters, welche durch die tiefsinnige Natur der Germanen und durch die alte Kirche geformt wurden, zu verstehen, der wird diese kurzen Andeutungen nach jeder Richtung eraänzen.

Und deshalb wird hier ein früheres Beispiel von anderem Gesichtspunkt wiederholt. Bas arbeitete in der Seele Heinrich's IV., als er im Büßerhemd an die Schloßmauer von Canossa trat? Damit der Dichter diese Frage durch eine edle Kunstwirkung beantworten könne, wird er sich doch vom Geschichtschreiber erst sagen lassen, was dieser weiß. Und er wird mit Erstaunen sehen, wie verschieden die Auffassung der Situation, wie unsicher und spärlich die erhaltene Nachricht, und wie unbequem und schwer ergründlich das Herz dieses mittelalterlichen Helden ist.

Daß er nicht mit innerer Zerknirschung zum Papste fuhr, ber hochfahrende gewaltsame Mann, der in dem römischen Briefter seinen gefährlichsten Gegner haßte, ift leicht zu begreifen. Daß er die bittere Nothwendigkeit dieses Schrittes lange im emporten Gemuth herumgewälzt hatte und nicht ohne grimmige Hintergedanken das Bügerhemd anzog, ist vorauszuseten. Aber er kam ebensowenig als ein liftiger Staatsmann, ber mit kalter Berechnung sich bemüthigt, weil er einen falschen Schritt bes Gegners erkennt und aus dieser Niederlage die Früchte eines fünftigen Sieges heranswachsen sieht. Denn Heinrich war ein mittelalterlicher Chrift; wie tief er den Gregor haßte, der Fluch der Kirche hatte für ihn zuverläffig etwas Unheim= liches und Furchtbares, zu seinem Gott und bem Chriften= himmel gab es damals keinen anderen Weg als durch die Gregor saß an der Himmelsbrücke, und wenn er es Rirche. verbot, geleiteten die Engel, die neuen Schlachtjungfrauen der Christen, den toten Krieger nicht vor den Thron Allvaters, sondern sie stießen ihn in den Abgrund zu dem alten Drachen. Der Papft schreibt, daß der Raifer viel geweint und sein Erbarmen angefleht habe, und daß auch die Umgebung Gregor's schluchzend und weinend diese Buße bes Raisers ansah. Der Bugende war also boch wohl im Glauben, daß der Papst ein

Recht habe ihn so zu plagen? Diese Einwirkungen bes firch= lichen Gewissens auf weltliche Zwecke, die abentenerliche und unsichere Mischung von Gegenfätzen, bald Stolz, hoher Sinn, dauerhafte, unzerstörbare Kraft, die wir sast für übermenschlich halten, und wieder eine flägliche Leerheit und Schwäche, Die uns verächtlich dünkt: das bietet dem Dichter keine leicht zu bewältigende Anfgabe. Allerdings, er ist Herr seines Stoffes, er vermag den geschichtlichen Charatter frei nach seinem Bedarf umzusormen. Es ist möglich, daß der wirkliche Heinrich vor Canoffa ftand wie ein ungebändigter ruchloser Bube, ber eine schwere Züchtigung auszuhalten hat. Was kümmert das den Dichter? Aber ebenso zwingend ist seine Verpflichtung, vorher das wirkliche Wesen des Kaisers dis in die tiessten Falten zu ergründen. Sowohl der reuige Visser als der kalte Staats mann werden bei dieser Sachlage Unwahrheiten, der Dichter hat den Charafter des Fürsten aus Bestandtheilen zu mischen, für welche er vielleicht in seiner eigenen Seele nicht die entsprechenden Anschanungen sindet und die er sich erst durch Nachdenken Unschungen sinder und die er sich erst durch Nachdenken in Anschung und warme Empfindung umzusetzen hat. Es gibt wenige Fürsten des Mittelalters, welche nicht in wesentlichen Begebenheiten ihres Lebens, nach dem Maßstab unserer Bildung und Sittlichkeit gemessen, entweder als furzsichtige Tröpse oder als gewissenlose Bösewichter — nicht selten als beides — erscheinen. Der Geschichtschreiber wird mit solchen als beides — erscheinen. Der Geschichtschreiber wird mit solchen schwierigen Aufgaben in seiner anspruchslosen Weise sertig, er sucht sie im Zusammenhange ihrer Zeit zu verstehen und sagt ehrlich, wo sein Verständniß aushört; der Dichter zieht diese Abenteuerlichen gebieterisch an das helle Licht unserer Tage, er füllt ihr Inneres mit warmem Leben, mit moderner Sprache, mit einem guten Antheil an Vernunft und Vildung unserer Tage, und er vergist, daß die Handlung, in welcher er sie bewegt, aus der alten Zeit genommen ist und nicht ebenso umgessormt werden konnte, und daß sie aussallend schlecht stimmt zu dem köherden werichtigen Anfalt den er ihren Characteren gesehren böberen menschlichen Inhalt, ben er ihren Charafteren gegeben.

Die geschichtlichen Stoffe aus grauer Vergangenheit und wenig bekannten Zeitabschnitten unseres Volksthums verlocken unsere jungen Dichter, wie einst den Euripides die epischen Stoffe, sie verleiten zu Schaustellungen, wie jene alten zu Declamationen. Nun sollen ihre Gestalten darum nicht als unbranchbar bei Seite gelegt werden; aber der Dichter wird sich fragen, ob die Umbildungen, die er mit einem jeden Charakter der Vorzeit vorzunehmen verpsichtet ist, nicht vielleicht so groß werden, daß jede Aehnlichkeit seines Vildes mit der historischen Gestalt schwindet, und ob die unvertilgbaren Vorzunsssehung nicht mit seiner freien Gestaltung unverträglich geworden sind. Das wird allerdings zuweilen der Fall sein.

Nicht weniger beachtenswerth ist der Kampf, welchen der Dramatiker in seinen Rollen gegen bas führen muß, was er als Natur zu idealifiren hat. Seine Aufgabe ist, großer Leiden= schaft auch großen Ausbruck zu geben. Er hat dabei zum Gehilfen ben Darfteller, also die leidenschaftlichen Accente ber Stimme, Gestalt, Mimit und Geberde. Trotz dieser reichen Mittel vermag er fast niemals, und gerade in den Angenblicken höherer Leidenschaft nicht, die entsprechenden Erscheinungen des wirklichen Lebens ohne große Veränderungen zu verwenden, wie start und schön und wirksam sich dort bei starken Naturen auch die Leidenschaft ausspreche, und wie großen Eindruck sie bem zufälligen Beobachter mache. Auf der Bühne foll die Erscheimung in die Entfernung wirken. Selbst beim kleinen Theater ift ein verhältnißmäßig großer Zuschauerraum mit bem Ausdrucke ber Leibenschaft zu füllen, gerade die feinsten Accente aber bes wirklichen Gefühls in Stimme, Blick, felbft in ber Haltung werden bem Publicum schon ber Entsernung wegen durchaus nicht so dentlich und fesselnd, als sie im Leben sind. Und ferner, es ist die Aufgabe des Dramas, ein folches Arbeiten ber Leibenschaft in allen Momenten verständlich und eindring= lich zu machen; benn es ift nicht die Leidenschaft felbst, welche

wirkt, soudern die dramatische Schilderung derselben durch Rede und Mimik; immer sind die Charaktere der Bühne beftrebt, ihr Inneres bem Borer gugutebren. Der Dichter muß beshalb für bie Wirkung auswählen. Die flüchtigen Gedanken, welche in der Seele des Leidenschaftlichen durcheinander zucken, Schlüffe, welche mit der Schnelligkeit des Bliges gemacht wer= ben, die in großer Bahl wechselnden Seelenbewegungen, welche bald undeutlicher, bald lebendiger zu Tage kommen, sie alle in ihrer ungeordneten Gulle, ihrem schnellen Berlauf, oft unvollkommenen Ausdruck, vermag die Kunst so nicht zu häusen. Sie braucht für jede Vorstellung, jede starke Empfindung eine gewiffe Zahl bedeutsamer Worte und Geberben, die Verbindung berselben durch llebergänge oder scharse Gegensätze erfordert ebenfalls ein zweckvolles Spiel, jedes einzelne Moment ftellt fich breiter bar, eine forgfältige Steigerung muß ftattfinden, bamit eine höchste Wirkung erreicht werbe. Go muß bie bramatische Dichtkunft zwar die Natur beständig belauschen, aber sie darf durchaus nicht copiren, ja sie muß zu den Einzelzügen, welche die Natur ihr angibt, noch ein anderes mischen, was die Natur nicht bietet. Und zwar sowohl in den Reden als in der Schauspielkunft. Für die Dichtung ift eins der nächsten Silfsmittel ber Witz bes Bergleiches, die Farbe des Bilbes; biefer älteste Schmuck ber Rebe tritt mit Naturnothwendigkeit überall in die Sprache bes Menschen, wo die Seele in gehobener Stimmung frei ihre Flügel regt. Dem begeifterten Redner wie bem Dichter, jedem Bolfe, jeder Bildung find Bergleich und Bild die unmittelbarften Neugerungen eines gesteigerten Befens, bes fräftigen geiftigen Schaffens. Run aber ist bie Aufgabe bes Dichters, mit ber größten Freiheit und Gehoben= heit seines Wesens bie größte Befangenheit seiner Bersonen in ihren Leidenschaften darzustellen. Es wird also unvermeid= lich sein, daß seine Charaftere auch in den Momenten hoher Leidenschaft weit mehr von diefer inneren schöpferischen Rraft ber Rede, von ber unumschränkten Macht und Berrichaft über

Sprache, Ausbruck und Geberbenspiel verrathen, als sie in ber Natur jemals zeigen. Ja biese innere Freiheit ist ihnen nothwendig und der Zuschauer fordert sie. Und doch liegt hier bie große Wefahr für ben Schaffenben, daß feine Rebefunft ber Leidenschaft zu fünstlich erscheine. Unsere größten Dichter haben die Runftmittel der Poesie oft in einer Reichlichkeit gu leidenschaftlichen Momenten benutt, welche verlett. Es ift befannt, daß schon Shakespeare bei pathetischem Ausdruck ber Reigung seiner Zeit zu mythologischen Bergleichen und prächtigen Bilbern zu fehr nachgibt; dadurch kommt häufig ein Schwulft in die Sprache feiner Charaftere, ben wir nur über ber Menge von schönen bedeutsamen Zügen, die bem Leben abgelauscht find, vergeffen. Näher stehen die großen Dichter ber Deutschen unserer Bildung, aber auch bei ihnen, vor anderen bei Schiller, brangt sich in bas Pathos nicht felten eine Schönrednerei, welche unbefangener Empfindung schon jett unbeauem wird.

Wenn der Gegensatz zwischen Runft und Natur bei jedem leidenschaftlichen Ausdruck erkennbar ift, so gilt dies am meisten von den innigsten und herzlichsten Empfindungen. Und so wird hier noch einmal an die sogenannten Liebesscenen erinnert. In ber Wirklichkeit ist ber Ausbruck ber holben Leibenschaft, welcher aus einer Seele in die andere bringt, so gart, wort= arm und biscret, daß er die Runft in Berzweiflung bringt. Ein schneller Strahl bes Auges, ein weicher Ton ber Stimme vermag bem Geliebten mehr auszudrücken als jede Rebe; ge= rade die unmittelbarfte Aeußerung des sugen Gefühls bedarf der Worte nur wie nebenbei; auch die Augenblicke der joge= nannten Liebeserklärung werben häufig wortarm, bem Fern= stehenden kaum sichtbar verlaufen. Dem Zuschauer kann auch die höchste Kraft des Dichters und Darstellers das beredte Schweigen und die schönen geheimen Schwingungen der Leidenschaft nur durch eine größere Angabl von Hilfsmitteln ersetzen. Ja, Dichter und Darfteller muffen gerade bier eine Reich=

lichkeit von Wort und Mimik anwenden, die in der Natur unwahrscheinlich ist. Allerdings vermag der Schauspieler die Worte des Dichters durch Ton und Geberde zu steigern und zu ergänzen: aber damit er diese erhöhenden Wirkungen übe, nunß die Sprache des Dichters ihn leiten und höchst planvoll und zweckmäßig die Wirkungen der Schauspielkunst motiviren, und deshalb verlangt auch der Schauspieler eine schöpferische Thätigkeit des Dichters, welche nicht eine Nachbildung der Wirklichkeit, sondern etwas ganz Anderes gibt: das Aunstvolle. Dars man gegenüber solchen Schwierigkeiten, welche der

Darf man gegenüber solchen Schwierigkeiten, welche ber Ausdruck hoher Leidenschaft im Drama darbietet, dem Dichter rathen, so wird ihm das Beste sein, so genau und lebenswahr, als seine Begabung erlaubt, die einzelnen Momente zu starter Steigerung zusammen zu schließen und so wenig als möglich die schmückenden Betrachtungen, Vergleiche, Bilder ins Breite auszusühren. Denn während sie der Sprache Fülle geben, verdecken sie nur zu gern Flüchtigkeit und Armuth der poetischen Ersindung. Wenn überall dem dramatischen Dichter genaues, immerwährendes Beobachten der Natur unentbehrslich ist, so gilt das am meisten bei Darstellung heftiger Leidensschaften; wohl aber soll er sich bewußt sein, daß er gerade hier am wenigsten die Natur nachahmen dars.

Eine andere Schwierigfeit entsteht dem Dichter durch den inneren Gegensat, in welchen seine Art des Schassens zu der seines Verbündeten, des Schauspielers, tritt. Der Dichter empfindet die Bewegungen seiner Charaftere, ihr Gegenspiel und Zusammenwirfen nicht so, wie der Leser die Worte des Dramas, nicht so, wie der Schauspieler seine Rolle. Gewaltig und zum Schaffen reizend gehen ihm der Charafter, die Scene, sedes Moment auf, in der Art, daß ihm zugleich ihre Bedeutung für das Ganze klar vor Angen steht, während ihm alles Vorhergehende und alles Nachsolgende wie in leisen Accorden durch das Gemüth zittert. Die Lebensäußerungen seiner Charaftere, das Fesselnde der Handlung, die Wirtung der Scenen

empfindet er als lockend und gewaltig vielleicht lange bevor fie in Worten Ausbruck gefunden haben. Ja, ber Ausbruck, welchen er ihnen schafft, gibt seiner eigenen Empfindung oft sehr unvollständig die Schönheit und Macht wieder, womit sie in seiner Seele geschmückt waren. Während er so bas Seelenhafte seiner Personen von innen heraus durch die Schrift festzuhalten bemüht ift, wird ihm die Wirkung ber Worte, welche er niederschreibt, nur unvollkommen flar, erst nach und nach gewöhnt er sich an ihren Klang; auch den ge= schlossenen Raum ber Buhne, bas äußere Erscheinen seiner Geftalten, die Wirkung einer Geberde, eines Redetons fühlt er nur nebenbei, bald mehr bald weniger deutlich. Im Ganzen steht er, der durch die Sprache ichafft, den Bedürfniffen des Lesers ober Hörers noch näher als benen bes Schauspielers, zumal wenn er nicht selbst darstellender Künstler ist. Die Wir= fungen, welche er findet, entsprechen deshalb bald mehr den Bedürfniffen des Lesenden, bald mehr benen des Darftellers.

Nun aber muß ber Dichter großer Empfindung auch einen vollen und ftarken Ausbruck durch die Sprache geben. Und die Wirkungen, welche eine Seele auf andere ausübt, werden dadurch hervorgebracht, daß ihr Inneres in einer Anzahl von Redewellen herausbricht, welche sich immer stärker und mäch= tiger erheben und an das empfangende Gemüth schlagen. bedarf einer gewissen Zeit und auch bei kurzer und höchst fräftiger Behandlung einer gewiffen Breite ber Ausführung. Der Schauspieler bagegen mit seiner Runft bedarf bes Stroms der überzeugenden, verführenden Rede, ja er bedarf des ftarken Ausbrucks ber Leibenschaft burch bie Sprache nicht immer. Sein Angenmerk ift barauf gerichtet, noch burch andere Mittel zu schaffen, deren Wirksamkeit der Dichter nicht ebenso lebendig empfindet. Durch eine Geberbe bes Schreckens, bes Saffes, der Verachtung vermag er zuweilen weit mehr auszudrücken, als der Dichter durch die besten Worte. Ungeduldig wird er immer in Bersuchung sein, von ben bochften Mitteln feiner

Kunft Gebrauch zu machen. So werden die Gesetze ber Bühnenwirfung für ihn und die Zuschauer zuweilen andere, als sie in der Seele des schaffenden Dichters lagen. Dem Darsteller wird oft in dem Kannpf der Leidenschaft ein Wort, ein Augenblick besonders geeignet sein, die stärtsten mimischen Wirkungen daran zu knüpsen; alse folgenden Seelenvorgänge in seiner Rede, wie poetisch wahr sie an sich sein mögen, werden ihm und den Zuschauern als Längen erscheinen. Dadurch wird bei der Darstellung Manches unnöthig, was beim Schreiben und beim Lesen die höchste Berechtigung hat.

Daß der Schauspieler seinerseits die Aufgabe hat, dem Dichter mit Sorgfalt zu folgen und sich soviel als irgend mög= lich ben beabsichtigten Wirkungen besselben anzuschließen, selbst mit einiger Resignation, das versteht sich von selbst. Nicht selten aber wird sein Recht beffer, als das der Sprache; schon beshalb, weil seine Kunstmittel: Stimme, Erfindungstraft, Technit, felbst seine Norven ihm Beschräntungen auferlegen, die der Dichter nicht als zwingende empfindet. Der Dichter aber wird bei solchem Recht, das der Schauspieler gegenüber seiner Arbeit hat, um so mehr mit Schwierigkeiten kämpfen, je ferner er selbst der Bühne steht, und je weniger deutlich ihm in den einzelnen Momenten seiner schöpferischen Thätigfeit das Bühnenbild der Charaktere ist. Er wird also sich durch Nachdenken und Beobachtung klar machen müssen, wie er seine Charaktere dem Schauspieler für die Bühnenwirkung bequem zurecht zu legen habe. Er wird aber der Schauspiels funst auch nicht immer nachgeben dürsen. Und da er schon beim Schreibtisch die Aufgabe hat, so sehr als möglich der wohlwollende Vormund des darstellenden Künstlers zu sein, jo wird er bie Lebensgesetze ber Schauspielfunft ernfthaft studiren muffen.

## Kleine Regeln.

Dieselben Gesetze, welche sür die Handlung aufgezählt wurden, gelten auch sür die Charaktere der Bühne. Auch diese müssen dramatische Einheiten sein — Wahrscheinlichkeit, Wichtigkeit und Größe haben — zu starkem und gesteigertem Ausstruck des dramatischen Lebens befähigt sein.

Die Charaftere bes Dramas burfen nur biejenigen Seiten ber menichlichen Ratur zeigen, burch welche die Handlung fortgeführt und motivirt wird. -Rein Beiziger, fein Seuchler, ist immer geizig, immer falsch, fein Bojewicht verrath feine niederträchtige Seele bei jeder That, welche er begeht; Niemand handelt immer consequent, unendlich vielfach sind die Gedanken, welche in der Menschenfeele gegen einander fämpfen, die verschiedenen Richtungen, in welchen sich Geift, Gemüth, Willensfraft ausbrücken. Das Drama aber, wie jedes Kunftgebilde, hat nicht das Recht, aus ber Summe ber Lebensäußerungen eines Menschen mit Freiheit auszuwählen und zusammenzustellen; nur was ber Idee und Handlung bient, gehört der Kunft. Der Handlung aber werden nur folche gewählte Momente in den Charafteren dienen, welche als zusammengehörig leicht verständlich sind. Richard III. von England war ein blutiger und rücksichtsloser Gewaltherrscher, er war es aber burchaus nicht immer, nicht gegen Jeden; er war außerdem ein staatskluger Fürst, und es ift möglich, daß seine Regierung dem Geschichtschreiber nach einigen Richtungen als ein Segen für England erscheint. Wenn ein Dichter sich die Aufgabe stellt, die blutige Härte und Falschheit einer hochüberlegenen, menschenwerachtenden Helbennatur in diesem Charafter verkörpert zu zeigen, so versteht sich von selbst, daß er Züge von Mäßigung, vielleicht von Wohlwellen, welche sich etwa im Leben dieses Fürsten sinden, in seinem Orama entweder gar nicht, oder nur so weit ausnehmen darf, als sie den Grundzug des Charafters, wie er ihn sür diese Idee nöthig hat, unterstützen. Und da die Zahl der charafterisirenden Momente, welche er überhaupt aufsühren fann, im Verhältniß zur Wirklichkeit unendlich klein ist, so tritt schon deshalb seder Zug in ein ganz anderes Verhältniß zum Gesammtbilde, als in der Wirklichkeit. Was aber bei den Hamptsiguren nöthig ist, gilt vollends von den Nebengestalten; es versteht sich, daß das Gewebe ihrer Seele um so leichter verständlich sein muß, se weniger Raum der Dichter für sie übrig hat. Schwerlich wird ein dramatischer Dichter barin große Fehler begehen. Auch dem ungeübten Talente pflegt die eine Seite sehr dat.

Das erste Geset, das der Einheit, läßt sich noch anders auf die Charaftere anwenden: das Drama soll nur einen Haupthelden haben, um welchen sich alle Bersonen, wie groß ihre Zahl sei, in Abstusungen ordnen. Das Drama hat eine durchaus monarchische Einrichtung, die Einheit seiner Handlung ist wesentlich davon abhängig, daß die Handlung sich an einer maßgebenden Person vollzieht. Aber auch sür eine sichere Birkung ist die erste Bedingung, daß die Andhung medes Zuhörers zumeist auf eine Person gerichtet werde, und daß er möglichst schnell ersahre, wer ihn vor anderen beschäftigen soll. Da überhaupt nur an wenigen Personen die höchsten dramatischen Borgänge in großer Ausführung zu Tage kommen, so ist schon dadurch Beschränkung auf wenige große Rollen geboten. Und es ist alte Ersahrung, daß dem Hörer nichts

peinlicher wird als Unsicherheit über ben Antheil, welchen er jeder dieser Hauptpersonen zuzuwenden hat. Es ist also auch ein praktischer Vortheil des Stückes, seine Wirkungen auf einen Mittelpunkt zu beziehen.

Wer von diesem Grundsatz abweicht, soll das in der lebshaften Empfindung thun, daß er einen großen Vortheil aufgibt, und wenn ein Stoff dies Aufgeben nothwendig macht, sich zweiselnd fragen, ob die dadurch entstehende Unsicherheit in den Wirkungen des Stückes durch andere dramatische Vorzäuge desselben ersetzt werde.

Eine Ausnahme allerdings hat unser Drama seit langer Zeit aufgenommen. Wo die Beziehungen zweier Liebenden die Hauptsache der Handlung bilden, werden diese innig verbundenen Personen gern als gleichberechtigte angesehen, ihr Leben und Schicksal als eine Einheit aufgesaßt. So in Romeo und Iulia, Kabale und Liebe, den Piccolomini, sogar in Troilus und Kressida. Aber auch in diesem Falle wird der Dichter wohlthun, einem von beiden den Haupttheil der Handlung zu geben, wo das nicht möglich ist, die innere Entwickelung beider durch entsprechende Motive nach beiden Seiten zu stücken. Bei Shakespeare sührt in der ersten Hälfte des Stückes Romeo, in der zweiten Julia, in Antonius und Kleopatra ist Antonius bis zu seinem Tode der Held.

Während aber bei Shakespeare, Lessing, Goethe sonst der Hauptheld immer unzweiselhaft ist, hat Schiller nicht zum Bortheil für den Ban seiner Stücke eine eigenthümliche Neisgung zu Doppelhelden, die schon in den Nändern hervortritt und in späteren Jahren, seit seiner Bekanntschaft mit der anstiken Tragödie, noch ansfallender wird. Carlos und Posa, Maria und Elisabeth, die seindlichen Brüder, Max und Wallenstein, Tell, die Schweizer und Rudenz. Diese Neigung läßt sich wohl erklären. Der pathetische Zug in Schiller war seit der Bekanntschaft mit den Griechen noch verstärft worden, er kommt in seinen Dramen nicht selten in Widerspruch mit einer grös

ßeren Dichtereigenschaft, der dramatischen Energie. So zerlegten sich ihm zwei Richtungen seines Wesens unter der Hand in getrennte Personen, von denen die eine den pathetischen, die andere den Haupttheil der Handlung erhält, die zweite freilich noch zuweilen ihren Antheil an Pathos. Wie diese Theilung den ersten Helden, der für ihn der pathetische war, herabdrückte, ist bereits gesagt.

Einen anderen Fehler vermeidet ber Dichter schwerer. Der Antheil, welchen die Charaftere am Forttreiben ber Sandlung haben, muß so eingerichtet sein, daß ihr erfolgreiches Thun immer auf dem leicht verständlichen Grund= zuge ihres Wesens beruht und nicht auf einer Spitz-findigkeit ihres Urtheils oder auf einer Besonderheit, welche als zufällig ericheint. Bor allem barf ein entscheibender Fort= schritt ber Handlung nicht aus Bunderlichkeiten eines Charafters, welche nicht motivirt sind, oder aus solchen Schwächen besselben hervorgehen, welche unserem schauenden Publicum den sessielnden Eindruck desselben verringern. So ist die Katastrophe in Emilia Galotti für unsere Zeit bereits nicht mehr im höchsten Sinne tragisch, weil wir von Emilia und ihrem Bater männ= licheren Muth fordern. Daß die Tochter sich fürchtet verführt zu werden, und der Bater darum verzweiselt, weil doch der Ruf der Tochter durch die Entführung geschädigt ist, statt mit dem Dolch in der Hand sich und seinem Kinde den Answeg aus dem Schlosse zu suchen, das verletzt uns die Empfindung, wie schön auch der Charakter Odoardo's gerade für diese Katastrophe gebildet ist. Zu Lessing's Zeit waren die Vorstellungen des Publicums von der Macht und Willkür sürstlicher Herrscher so lebendig, daß die Situation ganz anders wirkte als jetzt. Und doch hätte Lessing auch bei solcher Voraussetzung den Mord der Tochter stärfer motiviren fonnen. Der Zuschauer muß durchaus überzeugt sein, daß den Galotti ein Ausweg aus dem Schlosse unmöglich ist. Der Bater muß ibn mit letter Steigerung ber Kraft verfuchen, ben Pringen

durch Gewalt verhindern. Dann bleibt freilich immer noch der größere Uebelstand, daß dem Odoardo in der That weit näher lag, den schurtischen Prinzen als seine unschuldige Tochter zu töten. Das wäre viel gewöhnlicher gewesen, aber menschslich wahrer. Natürlich konnte dieses Trauerspiel solchen Schluß nicht branchen. Und dies ist ein Beweis, daß das Bedenkliche des Stückes tieser liegt als in der Katastrophe. Noch machte die deutsche Lust, in welcher der starke Geist Lessing's rang, das Schaffen großer tragischer Wirkungen schwierig. Die Besten empfanden wie edle Römer zur Kaiserzeit: der Tod macht frei!\*)

Wo aber unvermeidlich ift, den Helden in einer wesentlichen Nichtung als kurzsichtig und beschränkt gegenüber seiner Umgebung darzustellen, nuß das herabdrückende Gewicht aufgewogen sein durch eine ergänzende Seite seiner Persönlichkeit, welche ihm erhöhten Grad von Achtung und Antheil zuwendet. Das ist gelungen im Götz und Wallenstein, es ist versucht

aber nicht gelungen im Egmont.

Wenn der griechische Verfasser der Poetik vorschreibt, daß die Charaktere der Helden, um Theilnahme zu erwecken, aus böse und gut gemischt sein müssen, so gilt dieser Sat, auf die veränderten Verhältnisse unserer Vühne angewandt, noch heut. Die Stoffbilder, aus denen die Bühne der Germanen vorzugsweise ihre poetischen Charaktere heraushebt, sind selbst Menschen. Auch wo der Dichter einmal Gestalten der Sage verwerthet, versucht er mehr oder weniger glücklich, dieselben mit der freieren Menschlickeit und dem reicheren Leben zu füllen, welches an geschichtlichen Charakteren oder an Personen der Gegenwart zum Idealissisch einsadet. Und der Dichter

<sup>\*)</sup> Es versteht sich, daß auch Emilia Galotti in der Tracht ihres Jahres (1772) aufgeführt werden unß. — Das Stück sordert noch eine Rücksicht bei der Darstellung. Bom dritten Alt darf der Borhang in den Zwischenakten nicht mehr heruntergelassen werden, dieselben sind außerdem sehr kurz zu halten.

wird jeden Charakter für sein Drama benutzen dürfen, welcher die Darstellung starker dramatischer Vorgänge möglich macht. Die unbedingte und bewegungslose Güte und Schlechtigkeit sind für Hauptrollen schon dadurch ausgeschlossen. Die Kunst an sich legt ihm eine weitere Beschränkung nicht auf. Denn ein Charakter, in welchem die höchsten dramatischen Vorgänge sich reichlich darstellen lassen, wird ein Kunstgebilde, wie auch sein Verhältniß zu dem sittlichen Inhalt oder den gesellschaftslichen Unsichten der Horer sein möge.

Bohl aber wird dem Dichter die Wahl begrenzt, zunächst durch seinen eigenen männlichen Charafter, Geschmack, Moral, Sitte, dann aber auch durch die Rücksicht auf seinen idealen Hörer, das Publicum. Es muß ihm sehr daran liegen, dasselbe für seinen Helden zu erwärmen und zum nachschaffenden Mitspieler in den Wandlungen und Gemüthsvorgängen zu machen, welche er vorsührt. Um dies Mitgefühl zu bewahren, ist er genöthigt Persönlichkeiten zu wählen, welche nicht nur durch die Wichtigkeit, Größe und Krast ihres Wesens sessen, sondern welche auch Empfindung und Geschmack der Hörer sür sich zu gewinnen wissen.

Der Dichter muß also das Geheimnis verstehen, das Furchtbare, Entsetliche, das Schlechte und Abstossende in einem Charakter durch die Beimischung, welche er ihm gibt, für seine Zeitgenossen zu adeln und zu verschönen. Der Bühne der Germanen ist die Frage, wie viel der Dichter darin wagen dürse, seit Shakespeare kann mehr zweiselhaft. Der Zauber seiner schöpferischen Kraft wirkt vielleicht auf Jeden, der selbst zu bilden versucht, am gewaltigsten durch die Anssührung, welche er seinen Bösewichtern gegönnt hat. Sowohl Richard III. als Jago sind Musterbilder, wie der Dichter auch die Bösen und Schlechten schön zu bilden habe. Die starke Lebenskraft und die ironische Freiheit, in welcher sie mit dem Leben spielen, verbindet ihnen ein höchst bedeutsanes Element, welches ihnen widerwillige Bewunderung erzwingt. Beide sind Schurfen ohne

jeden Beifat einer milbernden Eigenschaft. Aber in bem Selbst= gefühl überlegener Naturen beherrschen sie ihre Umgebung mit einer fast übermenschlichen Kraft und Sicherheit. Sieht man näher zu, so sind beide sehr verschieden geformt. Richard ist ber wilbe Sohn einer Zeit voll Blut und Gräuel, wo die Pflicht nichts galt und die Selbstsucht Alles wagte. Das Migverhältniß zwischen einem ehernen Beift und einem gebrechlichen Körper ist ihm Grundlage eines kalten Menschenhaffes geworden. Er ift ein praktischer Mann und ein Fürst, der das Bose nur thut, wo es ihm nütt, dann freilich er= barmungslos, mit einer wilden Laune. Jago dagegen ift weit mehr Teufel. Ihm macht es Freude, nichtswürdig zu hanbeln, er thut bas Bofe mit innerstem Behagen. Er motivirt sich und Anderen wiederholt in dem Stück, warum er den Mohren verderbe, er foll ihm einen anderen Offizier vorge= zogen haben, er foll mit seiner Fran geliebelt haben. Das ift alles nicht wahr, und sofern es wahr ist, nicht der lette Grund seiner Tücke. Der Hauptantrieb ist bei ihm der Drang einer schöpferischen Kraft Unschläge zu machen und Ränke zu spinnen, allerdings zu seinem eigenen Rutz und Vortheil. Er war des= halb für das Drama schwerer zu verwerthen als der Fürst, ber Feldherr, dem schon die Umgebung und die großen Zwecke Wichtigkeit und eine gewisse Größe gaben; und beshalb hat Shakespeare ihn auch noch ftarker mit humor gefüllt, ber verschönernden Stimmung der Seele, welche ben einzigen Vorzug hat, auch dem Häßlichen und Gemeinen eine reizvolle Beleuchtung zu geben.

Grundlage des Humors ist die unbeschränkte Freiheit eines reichen Gemüthes, welches seine überlegene Kraft an den Gestalten seiner Umgebung mit spielender Laune erweist. Der epische Dichter, welcher Neigung und Anlage für diese Birstungen in sich trägt, vermag sie in doppelter Beise an den Gestalten seiner Kunst zu erweisen, er kann diese selbst zu Humoristen machen, oder er kann seinen Humor an ihnen

üben. Der tragische Dichter, welcher nur burch seine Belben spricht, vermag selbstverständlich nur das erstere, indem er ihnen von seinem Humor mittheilt. Diese moderne Gemuthe= richtung übt auf den Sorer ftets eine mächtige, zugleich feffelnde und befreiende Wirkung. Für das ernste Drama jedoch hat ihre Verwerthung eine Schwierigkeit. Die Voranssetzung bes Humors ift innere Freiheit, Rube, Ueberlegenheit, bas Wefen bes bramatischen Selden ist Befangenheit, Sturm, starte Er= reatheit. Das sichere und behagliche Spielen mit ben Ereig= niffen ift bem Forteilen einer bewegten Handlung ungunftig, es behnt fast unvermeidlich die Seene, in welche es bringt, ju einem Situationsbilde aus. Wo deshalb ber Humor mit einer Hauptverson in bas Drama eintritt, muß der Charafter, der baburch über die Anderen gehoben wird, andere Eigenschaften haben, welche verhindern, daß er ruhig beharre: in sich eine stark treibende Rraft, und darüber eine kräftige fortrückende Handlung.

Nun ist allerdings möglich, ben Humor des Dramas so zu leiten, daß er heftige Bewegungen der Seele nicht ausschließt, und daß ein freies Beschauen eigener und fremder Schicksale gesteigert wird durch eine entsprechende Fähigkeit des Charakters, großer Leidenschaft Ausdruck zu geben. Aber

zu lehren ist das nicht.

Und die Verbindung eines tiesen Gemüths mit dem Vollsgefühl sicherer Kraft und mit überlegener Laune ist ein Gesschenk, welches dem Dichter eruster Dramen in Deutschland noch kaum zu Theil geworden ist. Wem solche Gabe verliehen wird, der verwendet sie als reicher Mann sorglos, mühelos, sicher, er schafft sich selbst Gesetz und Regel und zwingt seine Zeitgenossen ihm bewundernd zu solgen; wer sie nicht hat, der ringt vergebens darnach, etwas von dem schmickenden Glanz, den sie überall ausgießt, in seine Seenen hinein zu malen.

Es ist früher gesagt, wie bei unserem Drama bie Charat-

tere den Fortschritt der Handlung zu motiviren haben, und wie das Schickfal, welches sie beherrscht, im letten Grund nichts Underes fein darf, als der durch ihre Perfonlichkeit her= vorgebrachte Lauf der Ereignisse, welcher in jedem Augenblick von dem Hörer als vernünftig und wahrscheinlich begriffen werden muß, wie sehr auch einzelne Momente ihm überraschend tommen. Gerade bann erweift ber Dichter feine Rraft, wenn er seine Charaftere tief und groß zu bilben und ben Lauf ber Handlung mit hohem Sinne zu leiten weiß, und wenn er nicht als icone Erfindung barbietet, was auf ber Beerstraße bes gewöhnlichen Menschenverstandes liegt und was auch seichtem Urtheil das nächste ist. Und mit Absicht ist wiederholt betont worben, baß jedes Drama ein fest geordnetes Gefüge fein müsse, bei welchem der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung die ehernen Rlammern bilbet, und daß das Bernunft= widrige als solches in dem modernen Drama überhaupt feine irgend wichtige Stelle haben burfe.

Jetzt aber darf an ein Nebenmotiv für Forttreiben der Handlung erinnert werden, welches in dem früheren Abschnitt nicht erwähnt wurde. In einzelnen Fällen dürsen die Charaftere einen Schatten zum Mitspieler erhalten, der auf unserer Bühne ungern geduldet werden soll, den Zusall. Benn nämlich das Werdende in der Hanptsache durch die treibenden Persönlichkeiten begründet ist, dann darf in seinem Verlauf allerdings begreislich werden, daß der einzelne Mensch nicht mit Sichersheit den Zusammenhang der Ereignisse zu leiten vermag. Benn im König Lear der Bösewicht Edmund, wenn in der Antigone der Gewaltherrscher Kreon den Todesbesehl, welchen sie außegesprochen haben, widerrusen, so erscheint allerdings als Zussall, daß derselbe Besehl so schnell oder in unerwarteter Beise bereits außgesührt worden ist. Benn im Ballenstein der Held den Vertrag, welchen er mit Brangel geschlossen hat, zurüsenehmen will, so wird allerdings start betont, wie unbegreissich schnell der Schwede verschwunden sei. Benn in Romeo und

Julia die Nachricht von Julia's Tode eher zu Romeo kommt als die Botschaft des Pater Lorenzo, so erscheint der Zufall hier sogar von entscheidender Wichtigkeit für den Verlauf des Stückes. Aber dieses Eindringen eines nicht berechneten Umstandes, wie sehr es auffallen mag, ist im Grunde kein von außen hereindrechendes Motiv, sondern es ist nur Folge eines charafteristischen Thuns der Helden.

Die Charaftere haben nämlich eine verhängnigvolle Entscheidung abhängig gemacht von einem Lauf der Thatsachen, den sie nicht mehr regieren können. Der Fall war eingetreten, den Somund für den Tod der Cordelia festgesetzt hatte; Kreon hatte die Antigone in das Grahgewölbe schließen lassen, ob die Trotige den Hungertod erwartete oder sich selbst einen Tod wählte, darüber hatte er die Herrschaft verloren. Wallenstein hat sein Schicksal in die Hand eines Feindes gegeben; daß Wrangel guten Grund hatte, den Entschluß des Zögernden unwiderruflich zu machen, lag auf der Hand. Romeo und Julie sind in die Lage gekommen, daß die Möglichkeit ihres Lebens von einer fürchterlichen, frevelhaften und höchst abensteuerlichen Maßregel abhängt, welche der Pater in seiner Angstausgedacht hat. In diesen und ähnlichen Fällen tritt der Zufall nur deshalb ein, weil die Charaktere unter übermächtigem Zwange die Wahl bereits verloren haben. Er ist für den Dichter und sein Stück nicht mehr Zusall, d. h. nicht ein Fremdes, welches das Gesüge der Handlung zerreißt, sondern er ist ein aus den Sigenthümlichkeiten der Charaktere hervorgegangenes Motiv wie jedes andere, im letzten Grunde nur eine nothwendige Folge verausgegangener Ereignisse. — Dies nicht unwirksame Mittel ist aber vorsichtig zu gebrauchen und genau durch das Wesen der Charaktere und die thatsächliche Lage zu motiviren.

Auch für Leitung ber Charaftere burch die einzelnen Afte sind, wie bereits früher gesagt wurde, einige technische Borschriften zu beachten; sie werden hier noch einmal furz hervorgehoben.

Jeber Charafter des Dramas soll die Grundzüge seines Wesens so schnell als möglich deutlich und anziehend zeigen; auch wo eine Kunstwirkung in verdecktem Spiele einzelner Rollen liegt, muß der Zuschauer bis zu einem gewissen Grade Bertrauter des Dichters werden. — Je später im Verlauf der Handlung ein neuer Charafterzug zu Tage kommt, desto sorgfältiger muß er schon im Ansange motivirt werden, damit der Zuschauer das überraschende Neue mit dem vollen Beshagen genieße, daß es der Anlage des Charafters doch vollskändig entspricht.

Im Anfang des Stückes, wo die Hauptcharaktere sich darzustellen haben, sind kurze Striche Regel; es versteht sich von selbst, daß die bedeutsamen Einzelzüge nicht anekdotenhaft, sondern mit der Handlung verwebt zu Tage kommen müssen, ausnahmsweise sind hier kleine Episoden, eine bescheidene Situationsmalerei erlaubt. — Die Scenen des Anfangs, welche die Farbe des Stückes angeben, die Stimmung vorbereiten, sollen zugleich das Grundgewebe der Helden darlegen. Mit ganz ausgezeichneter Kunst verfährt dabei Shakespeare. Er läßt gern seine Helden, bevor sie in die Besangenheit der tragischen Handlung hineingesührt werden, in der Einleitungssenen den Zug ihres Wesens noch unbesangen und doch höchst bezeichnend aussprechen: Hamlet, Romeo, Brutus, Othello, Richard III.

Es ist fein Zufall, daß Goethe's Helden, Faust (beide Theile), Iphigenie, sogar Götz sich durch einen Monolog einssühren, oder in ruhigem Gespräch, wie Tasso, Clavigo; Egmont tritt erst im zweiten Alt auf. — Lessing folgt noch der alten Gewohnheit seiner Bühne, die Helden durch ihre Vertrauten einzusühren; aber Schiller legt wieder größeres Gewicht auf charakteristische Darlegung der unbefangenen Helden. In der Trilogie des Wallenstein wird das Wesen des Helden durch das Lager und den ersten Alt der Piccolomini zuerst in zahlereichen Abspiegelungen glänzend dargestellt, Wallenstein selbst

aber erscheint burch ben Aftrologen furz eingeleitet, im Arcise seiner Familie und der Vertrauten, aus dem er mährend des ganzen Stückes nur selten heranstritt.

Daß neue Rollen in der zweiten Hälfte des Dramas, der Umkehr, eine besondere Behandlung verlangen, ist bereits gesagt. Der Zuschauer ist geneigt, die Führung der Handlung durch neue Personen mit Mißtrauen zu betrachten, der Dichter nuß sich hüten zu zerstreuen oder ungeduldig zu machen. Deshalb bedürsen die Charaftere der Umkehr eine reichere Ausstattung, sesselnde Sinsührung, wirksamste Sinzelsichlberung in knapper Behandlung. Betannte Beispiele vorstressslicher Aussührung sind, außer den früher genannten, Devesroux und Macdonald im Wallenstein, während Buttler in demselben Stück wieder als Muster gelten kann, wie ein Charafter, dessen thätiges Singreisen sür den letzten Theil des Stückes ausgespart ist, als Theilnehmer der Handlung durch die ersten Theile nicht geschleppt, sondern mit seinen inneren Wandlungen verslochten wird.

Zuletzt wird sich der ungeübte Bühnendichter hüten, wenn er Andere über seinen Helden sprechen lassen muß, großen Werth auf solche Erlänterung des Charafters zu legen, er wird auch den Helden selben selben selben solchen selben selbst nur wo es durchaus zweckbienlich ist, ein Urtheil über sich selbst abgeben lassen; denn Alles, was Andere von einer Person sagen, ja auch was sie selbst von sich sagt, hat im Drama geringes Gewicht gegen das, was man in ihr werden sieht, im Gegenspiele gegen Andere, im Zusammenshange der Handlung. Ja, es mag tötlich wirken, wenn der eifrige Dichter seine Helden als erhaben, als lustig, als klug empsiehlt, während ihnen in dem Stücke selbst trotz dem Wunsche des Dichters nicht vergönnt wird sich so zu erweisen.

Die Führung ber Charaftere burch die Scenen nuß mit steter Rücksicht auf das Bühnenbild und die Bedürfnisse der scenischen Darstellung geschehen. Denn auch in der Scenenführung macht der Schauspieler gegenüber dem Dichter seine

Forderungen geltend und der Dichter thut wohl, dieselben mit Achtung anzuhören. Er steht zu seinem Darsteller in einem zarten Verhältnisse, welches beiden Theilen Rücksichten aufslegt; in der Hauptsache ist das Ziel Beider gemeinsam, Beide bethätigen an demselben Stoff ihre schöpferische Kraft, der Dichter als der stille Leiter, der Darsteller als ausführende Gewalt. Und der Dichter wird erfahren, daß der deutsche Darfteller im Gangen mit schneller Warme und Gifer auf bie Wirkungen bes Dichters eingeht und ihn nur selten mit Ausprüchen beläftigt, burch welche er seine Runft jum Nachtheil der Poesie in den Vordergrund zu stellen gedenkt. freilich ber einzelne Darsteller die Wirkungen feiner Rolle im Auge hat, der Dichter die Gesammtwirfung, so wird bei bem Einüben bes Studes allerdings in vielen Fallen ein Zwiespalt ber Interessen hervortreten. Nicht immer wird der Dichter seinem Berbundeten das bessere Recht zugestehen, wenn ihm einmal nothwendig wird eine Wirkung abzubämpfen, einen Charafter in einzelnen Momenten ber Sand= lung zurückzudrängen. Die Erfahrung lehrt, daß der Dar= fteller sich bei solchem Wiberspruch ber beiberseitigen Auffassung bereitwillig fügt, sobald er die Empfindung erhält, daß der Dichter die eigene Runft verfteht. Denn der Rünftler ift gewöhnt, als Theilnehmer an einem größeren Bangen zu ar= beiten, und erkennt, wenn er aufmerksam sein will, recht gut bie höchsten Bedürfnisse bes Stückes.

Die Forberungen, welche er mit Recht stellt: gute Spielrollen, starke Wirkungen, Schonning seiner Kraft, bequeme Zurichtung ber Scenen, müssen im Grunde dem Dichter ebenso sehr am Herzen liegen, als ihm.

Diese Forderungen lassen sich aber in der Hauptsache auf zwei große Grundsätze zurücksühren, auf den Sat, welcher hier aufgesührt wurde: dem schaffenden Dichter soll die Bühnen-wirkung denklich sein, und auf den kurzen, aber allerdings das Höchste heischenden Sat: der Dichter soll seinen Charak-

teren große bramatische Wirkungen zu schaffen wissen. Zunächst also soll der Dichter in jeder einzelnen Scene, zumal in Scenen des Zusammenspiels, die Uebersicht über das Bühnenbild fest in der Seele halten; er soll die Stellungen der Personen und ihre Bewegungen zu und von einander, wie sie nach und nach auf der Buhne geschehen, mit einiger Deutlichkeit empfinden. Wenn er den Schauspieler zwingt, häufiger, als der Charakter und die Würde seiner Rolle erlauben, sich nach einer und der anderen Person zu richten, um vielleicht Rebenrollen ihre Wirfung zu erleichtern ober zurecht zu machen; wenn er verfäumt, bie llebergänge ans einer Aufstellung in die andere, von einer Seite der Bühne auf die andere, welche er bei einem späteren Moment der Scene voraussetzt, zu motiviren; wenn er den Schauspieler in eine Lage zwängt, welche ihm nicht verstattet, ungezwungen und wirksam seine Aktion auszusühren oder mit einem Mitspieler in die gebotene Berbindung zu treten; wenn er nicht darauf achtet, welche seiner Rollen jedesmal das Spiel zu bringen und welche es aufzunehnen hat; ferner, wenn er Hauptrollen längere Zeit auf ber Bühne unbeschäftigt läßt oder der Kraft des Darstellers zu viel zumuthet, so ist der letzte Grund dieser und ähnlicher Uebelstände immer eine zu schwache und lückenhafte Vorstellung von dem Bühnenverlauf der dramatischen Bewegung, welche der Dichter in ihrem Laufe durch die Seelen vielleicht sehr gut und wirksam empfunden hat. In allen solchen Fällen haben die Forderungen des Schauspielers das Recht berücksichtigt zu werden. Und der Schassende wird auch aus diesem Grunde dem Bedürfnisse und bem Brauch der Buhne besondere Aufmerksamkeit gu= wenden. Es gibt dafür kein bessers Mittel, als daß er mit dem Schauspieler einige neu einzuübende Rollen durchgeht — um zu lernen —, und daß er sleißig den Proben bei= wohnt, welche ein forgfältiger Regisseur abhält.

Die alte Forderung, der Dichter solle seine Charaftere ben Fächern ber Darsteller anpassen, scheint unbehilflicher,

als fie in Wahrheit ift. Zwar find auf unserer Buhne gerabe für bie Hauptrollen bie festen Ueberlieferungen aufgegeben, welche ben Künftler einft im Banntreis feines Faches erhielten, bem "Intriganten" unmöglich machten eine Rolle aus bem "ersten Fach" zu spielen, und den "Bonvivant" durch eine schwer zu übersteigende Kluft von dem "jugendlichen Helden" trennten. Indes besteht noch soviel von dem Brauch, als für Die Darsteller und ben Leiter ber Buhne nützlich ift, um bas einzelne Talent nach seiner besonderen Anlage zu ziehen und bie Besetzung neuer Rollen zu erleichtern. Jeder Darfteller erfreut sich bemnach eines gewissen Vorraths von dramatischen Mitteln, welche er innerhalb seines Faches ausgebildet hat: Tonlage seiner Stimme, Accente ber Rebe, Haltung ber Glieber, Stellungen, 3mang ber Gesichtsmuskeln. Innerhalb seiner gewohnten Grenzen bewegt er sich verhältnismäßig sicher, außerhalb berselben wird er unsicher. Wenn nun der Dichter in berfelben Rolle die gewandte Tertigkeit verschiedener Fächer beansprucht, so wird die Besetzung schwer, der Erfolg vielleicht zweifelhaft. Es fei z. B. ein italienischer Parteiführer bes fünf= zehnten Sahrhunderts nach außen hin scharf, schlau, verhüllt, rücksichtsloser Bösewicht, in seiner Familie von warmem Gefühl, würdig, verehrt und verehrungswerth - feine unwahrschein= liche Mischung -, so würde sein Bild auf ber Bühne sehr ver= schieden ausfallen, ob ber Charakterspieler oder ob der ältere Held und würdige Vater ihn darstellen, wahrscheinlich würde bei jeder Besetzung die eine Seite seines Wesens zu furz fommen. Und dies ist kein feltener Fall. Die Vortheile rich= tiger Besetzung nach Fächern, die Gefahren einer versehlten fann man bei jedem neuen Stück beobachten.

Der Dichter wird sich zwar durch solche kluge Rücksicht auf die größere Sicherheit seiner Ersolge nirgend bestimmen lassen, wo ihm das Formen eines ungewöhnlichen Bühnenscharakters von Wichtigkeit wird. Er soll nur wissen, was für ihn und seine Darsteller am bequemften ist.

Und wenn gulett von dem Dichter gefordert wird, bag er seine Charaftere wirksam für ben Darfteller bilbe, so enthält dieser Bunsch die böchste Forderung, welche überhaupt dem bramatischen Dichter gestellt werden kann. Denn für den Dar= steller wirksam schaffen, beißt in Wahrheit nichts anderes, als im besten Sinne bes Wortes bramatisch schaffen. Seele und Leib ber Schauspieler find bereit, sich in höchft bewußte, schöpferische Thätigkeit zu versetzen, um bas geheimste Empfinden, Gefühl und Gedanken, Willen und That zu verbildlichen. Der Dichter sebe zu, daß er biesen gewaltigen Vorrath von Hilfsfraften für seine Kunftwirkungen vollständig und würdig zu bennten wisse. Und sein Kunftgeheimnis — das erfte, welches in diesen Blättern bargeftellt wurde, und bas lette - ift nur bas eine: er schildere bis ins Einzelne genan und mahr, wie ftarke Empfindung aus dem geheimen Leben als Begehren und That her= ausbricht und wie starte Eindrücke von außen in das Innere bes Helben hineinschlagen. Das beschreibe er mit poetischer Fülle aus einer Seele, welche genau, scharf, reichlich jeden einzelnen Augenblick biefes Vorganges anschant und besondere Freude findet, ihn mit schönen Ginzelzügen abzubilden. Go arbeite er, und er wird seinen Darftellern die größten Aufgaben stellen, und wird ihre Kraft würdig und völlig verwerthen.

Und wieder muß gesagt werden: keine Technif belehrt, wie man es anfangen muffe, um so zu schreiben.

## Fünftes Rapitel.

## Vers und Farbe.

Das Jahrhundert, in welchem der Roman die herrschende Gattung der Poesse geworden ist, wird den Bers nicht mehr für ein unentbehrliches Element des dichterischen Schaffens halten. Auch sind mehre Dramen hohen Stils, beliedte Repertoirestücke unserer Bühnen, in ungebundener Rede gedichtet. Wenigstens dei dramatischen Stoffen aus neuerer Zeit ist, so sollte man meinen, die Prosa das angemessenste Material für Ansdruck solcher Gedanken und Empfindungen, welche aus einem uns wohl befannten wirklichen Leben auf die Bühne versetzt werden. Aber das ernste Drama wird sich doch nur schwer entschließen, die Vortheile, welche der Vers gewährt, aufzugeben, um die der Prosa zu gewinnen.

Es ist wahr, die ungebundene Nebe länft flüchtiger, müheloser, ja in mancher Hinsicht bramatischer dahin. Es ist leichter, in ihr die verschiedenen Charaftere zu unterscheiden, sie bietet von der Sathildung bis zu den mundsartlichen Alängen hinab den größten Neichthum an Farben und Schattirungen, Alles ist zwangloser, sie schmiegt sich behend jeder Stimmung an, sie vermag sogar leichtem Geplander und humoristischem Behagen eine Anmuth zu geben, welche dem Verse sehr schwer wird; sie erlaubt größere Unruhe, stärfere Gegensätze, heftigere Bewegung. Aber diese Vortheile

werben reichlich aufgewogen burch die gehobene Stimmung bes Hörers, welche der Vers hervorbringt und erhält. Während die Prosa leicht in Gesahr kommt, die Vilder der Kunst zu Abbildern gewöhnlicher Virklichkeit herabzuziehen, steigert die Sprache bes Berses das Wesen der Charaftere in das Edle. In jedem Angenblick wird in dem Hörer die Empfindung rege erhalten, daß er Annstwirkungen gegenüber steht, welche ihn der Wirklichkeit entrücken und in eine andere Welt versetzen, deren Verhältnisse ber meuschliche Geist mit Freiheit geordnet hat. Auch die Beschränkung, welche der Dialektik und zuweilen der Kürze und Schärse des Ausdrucks auferlegt wird, ist kein sehr sühlbarer Verlust; der dichterischen Varstellung ist die Scharfe und Feinheit ber Beweisführung nicht gang fo wichtig, als die Einwirfung auf das Gemüth und als der Glanz des bildlichen Ausdrucks, des Vergleichs und Gegensatzes, welche der Vers begünstigt. In dem rhythmischen Klange des Verses schweben, der Virklichkeit enthoben, Empfindung und Anschaumg wie verklärt in die Seelen der Hörer; und es muß gesagt werben, bag biese Bortheile gerabe bei Stoffen aus ber Renzeit sehr wohlthätig sein können, benn bei ihnen ift bie Enthebung aus ben Stimmungen bes Tages am nöthigften. Wie bergleichen gemacht werben fann, zeigt nicht nur der "Prinz von Homburg", auch die Behandlung, welche Goethe einem an sich undramatischen Stoff in der "Natürslichen Tochter" gegönnt hat, obgleich die Verse dieses Dramas für die Schauspieler nicht begnem geschrieben sind.

Der fünffüßige Jambus ift bei uns als bramatischer Vers seit Goethe und Schiller burchgesetzt. Ein vorwiegend trochäischer Vall ber deutschen Wörter macht diesen Vers besonders bequem. Er ist allerdings im Vergleich zu den fleinen logischen Sinheiten bes Sprachsatzes, deren Verkoppelung zu zweien das Wesen jeder Verszeile ansmacht, ein wenig furz; wir vermögen in seinen zehn oder els Silben nicht die Ville des Inhalts zusammenzudrängen, welche er z. B. in der gedrungenern eins

lischen Sprache hat, und ber Dichter kommt baher bei einer Neigung zu reichlichem, tönendem Ausdruck leicht dazu, einen Sattheil für anderthalb oder zwei Verszeilen auszuweiten, welcher besser in einer untergebracht wäre, und dadurch seinen Redessuß übermäßig zu dehnen. Aber der Fünfsuß hat den Vortheil der möglichst größten Flüssigteit und Beweglichseit, er rermag sich mehr als ein anderer Vers den wechselnden Stimmungen anzupassen, jeder Veränderung in Tempo und Vewegung der Seele zu folgen.

Die übrigen Versmaße, welche für das Drama bisher verwerthet sind, leiden an dem Uebelstand, daß sie eine zu starke eigenthümliche Klangsarbe haben und das Charafterisiren durch die Nede, wie sie dem Drama nöthig ist, mehr als billig beschränken.

Der beutsche trochäische Tetrameter, ben z. B. Immer= mann in der Katastrophe seines "Allexis" unter vielen anderen Maßen wirkungsvoll verwendet hat, läuft wie alle trochäischen Berse zu gleichmäßig mit bem Tonfall unserer Sprache. Die scharfen Taktschritte, welche seine Füße in der Rede hervor= bringen, und der lange schwungvolle Lauf geben ihm in der beutschen Sprache — abweichend von ber griechischen — etwas Unruhiges, Aufwühlendes, eine dunkle Alangfarbe, welche nur für hohe tragische Stimmungen zu verwerthen wäre. Der jambische Sechsfuß, beffen Cafur in ber Mitte bes britten Fußes steht, das tragische Maß ber Griechen, ift in Deutschland bis jetzt wenig verwendet worden. Durch die llebersetzungen aus dem Griechischen fam er in ben Ruf einer Steife und Starrheit, die ihm nicht wesentlich anhängen, er ift sehr wohl lebhafter Bewegung und zahlreicher Abwechslungen fäbig. Sein Klang ift majestätisch und voll, für reichlichen Ausbruck, welcher langathmig dahinzieht, vortrefflich geeignet. Nur den llebelstand hat er, daß sein Haupteinschnitt, welcher auch im Drama nach ber fünften Gilbe festgehalten werden muß, den beiben Sälften bes Berfes fehr ungleiches Maß gibt. Gegen

fünf Silben stehen sieben, ober bei weiblicher Endung gar acht; leicht drückt sich daher in der zweiten Hälfte eine zweite Cäsur so start ein, daß sie den Vers in drei Theile spaltet. Dies Nachklingen der längeren Hölfte macht serner einen männlichen Ubschluß des Verses wünschenswerth, und das Vortönen der männlichen Endungen trägt allerdings dazu bei, ihm Wucht, zuweilen Härte zu geben. — Der Alexandriner, ein jambischer Sechssuß, dessen Einschnitt nach der dritten Hebung liegt und den Vers in zwei gleiche Theile sällt, zerschneidet im deutschen Drama die Rede zu ansfallend. Im Französischen ist seine Wirkung eine andere, weil bei dieser Sprache der Versaccent weit mehr gedeckt und auf das mannigsaltigste unterbrochen wird. Nicht nur durch den launischen und unruhigen Wortsaccent, sondern auch durch freie rhythmische Schwingungen der gesprechenen Rede, durch ein Zusammenwersen und Dehnen der Worte, welches wir nicht nachahmen dürsen, und das auf einem stärferen Heranstreten des Klangelementes der Sprache beruht, mit welcher die schöpserische Krast des Redensten in origineller Weise zu spielen weiß.

Endlich ist im Dentschen noch ein jambischer Vers für lebhafte Bewegung vorzüglich geeignet, ebenfalls noch wenig benutt, der Sechssuß der Nibelungen, in der neueren Spracke ein jambischer Sechssuß, dessen vierter Fuß nicht nur ein Jambus, anch ein Anapäst sein kann, und stets hinter der (ersten) Senkung den Haupäst sein kann, und stets hinter der (ersten) Senkung den Haupteinschnitt des Verses enthält. Das Sigenthümliche und deutscher Rede Angemessene ist bei ihm das späte Sintreten des Sinschnittes, welcher, abweichend von allen antiken Maßen, die in der Regel stärkere Silbenzahl der ersten Hälfte des Verses anweist. Wenn die Verszeilen dieses Maßes nicht strophisch verbunden, sondern mit kleinen Ibwechslungen im Van als fortlausende Langverse verwendet werden, mit häusigem Aleberschlagen der Redesätze aus einem Vers in den anderen, so wird dieses Maß ansgezeichnet wirksam sür den Ansberuck auch des leidenschaftlichsten Forts

schritts. Und es ist möglich, daß sein Wesen, welches den rhythmischen Verhältnissen der deutschen Sprache vielleicht am besten entspricht, für bewegte Erzählung, ja sogar einmal für eine Gattung des Lustspiels Vedentung gewinnt. Dem hohen Drama wird der Reim, welchen bei diesem Maß je zwei Langverse als verdindendes Element nicht entbehren können, wohl immer zu klangvoll und spielent sein, wie sehr man ihn anch durch das Hiniberziehen der Rede aus einem Vers in den anderen zu dämpsen vermag.

Für das moderne Orama ift ferner Gleichheit der Alangsfarbe, also Einheit des Bersmaßes unentbehrlich. Unsere Sprache und die Fassungskraft der Hörer sind, was Alangwerhältnisse betrifft, wenig entwickelt. Die Verschiedenheiten im Bersklange werden mehr als störende Unterbrechungen denn als fördernde Helser ausgesaßt. Ferner aber ist der Antheil an dem geistigen Inhalt der Rede und an der dramatischen Bewegung der Personen so sehr in den Vordergrund getreten, daß auch darum jedes Versmaß, welches in seinem Abstich von dem Vorhergehenden die Ansmerssamseit auf sich leutt, als eine Zerstrenung empfunden wird.

Dies ist auch der Grund, welcher billig die Prosa zwischen Versen von unseren Dramen ausschließen sollte. Denn noch stärker wird durch sie der Gegensatz in der Färbung. Gingefügte Prosa gibt ihren Seenen immer etwas derb der Wirfslichteit Nachgeahmtes, und dieser Uebelstand wird dadurch ershöht, daß sie dem Dichter als Mittel dient, um Stimmungen auszudrücken, für welche der würdige Klang des Verses zu vornehm scheint.

Der jambische Fünfsuß fließt dem bentschen Dichter, dessen Seele sich erst gewöhnt hat in den Schwingungen desselben zu empfinden, meistens leicht auf das Papier. Aber seine Durchsbildung zum dramatischen Verse pflegt dem Deutschen doch schwer zu werden, und die Dichter sind nicht zahlreich, denen dies völlig gelang. Und so deutlich drückt dieser Vers die

Eigenschaft bes Dichters aus, welche hier die dramatische genannt wurde, daß der Leser eines neuen Stückes schon aus wenigen Bersreihen des bewegten Dialogs zu erkennen vermag, ob diese dramatische Kraft in dem Dichter herausgebildet sei. Allerdings ist den Deutschen immer noch leichter möglich dramatisch zu empfinden, als dies innere Leben in entsprechender Weise im Bers auszudrücken.

Bevor der jambische Vers für die Bühne brauchbar wird, muß der Dichter im Stande sein, ihn richtig, wohlsautend und ohne übergroße Anstrengung zu schaffen, Haupteinschnitt und Hilfscäsuren, Hebungen und Senkungen, männliche und weibliche Endungen müssen nach bekannten Gesegen regelrecht und in gefälligem Wechsel heraustreten.

Hat ber Dichter diese Technif bes Versbaues erworben, und gelingt ihm, klingende Verse mit gefälligem Fluß und fernigem Inhalt zu schreiben, so ist sein Vers sicher noch recht undramatisch. Und die schwierigere Arbeit beginnt. Jeht nuß der Dichter eine andere Art von rhythmischer Empfindung gewinnen, welche ihn veranlaßt, an Stelle der Regelmäßigsteit scheinbare Unregelmäßigfeit zu setzen, den gleichartigen Fluß in der mannigfaltigsten Weise zu stören, das heißt, mit stark bewegtem Leben zu erfüllen.

Vorhin war gesagt, daß der Alexandriner bei den Fransosen durch das Eintreten unregelmäßiger Klangschwingungen in der Rede variirt und belebt werde. Die dramatische Sprache der Deutschen gestattet dem Schauspieler nicht, gleich der fransösischen, das unbeschränkte Spiel mit den Worten durch schnell wechselndes Zeitmaß, scharfe Accente, durch ein Verlangsamen und Dahinwersen des Klanges, welches sast unabhängig von der Bedeutung, welche die einzelnen Worte im Saze haben, vor sich geht. Dagegen ist dem Deutschen in ausgezeichneter Weise die Fähigseit verliehen, die Bewegung seines Innern im Ban seiner Rede, durch Verbinden und Trennen der Säze, durch Herausheben und Verstellen einzelner Wörter auszus

brücken. Die Rhythmik der aufgeregten Seele prägt sich bei den Deutschen in der logischen Fügung und Trennung der Sattheile noch kräftiger aus, als bei den Romanen in den tönenden Schwingungen ihrer Recitation.

In dem Jambus bes Dramas tritt bieses Leben badurch ein, daß es ben gleichmäßigen Bau bes Berfes unterbricht, aufhält und zerhackt, in unendlich verschiedenen Abschattirungen, welche durch die innere Bewegung der Charaftere hervorgebracht werden. Jeder Stimmung der Seele hat der Vers sich gehorsam zu beguemen, jeder soll er sowohl durch seinen Abhthmus als burch die logische Verbindung der Sateinheiten, welche er zusammenschließt, zu entsprechen suchen. Für ruhige Empfindung und feine Bewegung, welche getragen und würdig oder in heiterer Lebendigkeit dahinzieht, hat er seine reinste Form, ben schönsten Wohlflang, einen gleichmäßigen Fluß zu verwenden. In solcher ruhiger Schönheit gleitet gern ber dramatische Jambus bei Goethe dabin. Bebt sich aber die Empfindung höher, fließt bie gesteigerte Stimmung in schmuckvoller, langathmiger Rebe herans, bann foll ber Bers in langen Wellen dahinrauschen, bald in überwiegenden weiblichen Endungen ausklingend, bald durch häufigeren männlichen Ausgang fräftig abschließend. Das ift in ber Regel ber Bers Schiller's. Die Erregung wird ftarker, einzelne Redewellen reichen über den Vers hinüber und füllen noch Theile des nächsten, bazwischen brängen furze Stöße ber Leidenschaft und zerbrechen ben Ban einzelner Berse; aber noch überzieht diese aufsteigenden Wirbel die rhythmische Strömung einer längeren Rebe. So bei Leffing. Aber fturmischer, wilder wird der Ausdruck ber Erregung, ber rhythmische Lauf des Verses scheint vollständig geftort, immer wieder klingt ein Rebesat aus bem Ende eines Verses in den Anfang des andern, bald hier, bald dort wird ein Stück des Verses theils zum Vorhergehenden, theils zum Folgenden geriffen, Rede und Gegenrede zerhacken das Gefüge; das erste Wort des Verses und das lette — zwei bedeutungsvolle Stellen — springen los und treten als besondere Glieder in die Rede, der Vers bleibt unvollendet, statt dem ruhigen Wechsel weicherer und härterer Endungen solgen längere Versreihen mit dem männlichen Abfall, die Verscäsur ist kaum noch zu erkennen, auch in diesenigen Senstungen, über welche beim regelmäßigen Lauf der Rhythmussichnell dahinschweben muß, dringen mächtig schwere Wörter, wie chaotisch bewegen sich die Theile des Verses durcheinander. Das ist der dramatische Vers, wie er in den besten Stellen Kleist's, trotz aller Manier in der Sprache des Dichters, die mächtigste Wirkung ausübt, wie er noch größer und durchsgebildeter in den leidenschaftlichen Scenen Shakespeare's das binwirbelt.

Erst wenn der Dichter in solcher Weise seinen Bers ge-brauchen lernt, hat er ihn mit bramatischer Seele erfüllt. Immer aber muß er ein Gefet festhalten: ber bramatische Bers soll nicht gelesen, nicht ruhig recitirt, sondern im Charafter gesprochen werden. Für diesen Zweck ist nöthig, daß die logische Verknüpfung seiner Redesätze durch Bindes und Fürwörter leicht verständlich sei. Ferner, daß der Ausdruck der Empfindungen bem Charakter bes Redenden entspreche und nicht in unverständlicher Kürze abbreche, nicht schleppend dahinsahre; endlich daß harte und übelklingende Lautverbins dungen und schwerverständliche Wörter sorgfältig gemieden werden. Der gesprochenen Rede wird es sowohl leichter als schwerer, ben Sinn ber Worte wiederzugeben. Zunächst verletzt und zerstrent jeder Mißtlang, den der Leser wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Bede Unklarheit in der Satverbindung macht ben Darsteller und den Zuschauer unsicher und ver= leitet zu falscher Auffassung. Aber auch vor genauem Ausbruck in feiner und geistvoller Auseinandersetzung ift ber Lefer scharffinniger und empfänglicher, als ber leicht zerstreute und lebhafter beschäftigte Hörer. Dagegen vermag ber Darsteller auch Bieles zu erflären. Der Lefer in verhältnifmäßig rubiger

Stimmung folgt ben furzen Gaten einer gebrochenen Rebe, beren innerer Zusammenhang ihm nicht durch die gewöhn= lichen Partifeln logischer Satverbindung nahe gelegt wird, mit Anftrengung, welche leicht zur Ermudung wird; bem Darfteller bagegen find gerade folche Stellen bie willtom= menfte Grundlage für sein Schaffen. Durch einen Accent, einen Blick, eine Geberde versteht er ben letten Zusammenbang, die vom Dichter ausgelaffenen Zwischenvorstellungen rasch bem Hörer verständlich zu machen, und bie Seele, welche er selbst in die Worte legt, die Leidenschaft, welche aus ihm herausströmt, wird ein Leiter, welcher ben Inhalt der gedrungenen und zerriffenen Rede tem Hörer vielleicht zu einer gewaltigen Ginheit herausbildet. Es geschieht, daß beim Lesen lange Berereihen ben Gindruck bes Befünftelten, Gefuchten machen, welche auf der Bühne sich in ein Gemälde der höchsten Leidenschaft verwandeln. Nun ist möglich, daß ber Schauspieler einmal das Beste dabei gethan hat, benn seine Runft ift besonders da mächtig, wo der Dichter wohl einen Gedankenstrich anbringt. Aber ebenso oft hat schon die Dichtkunft das beste Recht, und an bem Lefer liegt bie Schuld, weil seine nachschaffende Kraft nicht so thätig ift, als sie sein sollte. Leicht ift in ben Berfen Leffing's biefe Besonderheit bes Stils gu erkennen. Das hänfige Unterbrechen ber Rebe, Die kurzen Sate, die Fragen und Einwürfe, die bewegten bialektischen Prozesse, welche seine Personen durchmachen, erscheinen beim Lesen als eine gekünftelte Unruhe. Aber fie find mit wenigen Ausnahmen so genau, wahr und tief empfunden, daß biefer Dichter gerade beshalb ein Liebling der Darsteller wird. Noch auffallender ift dieselbe Eigenschaft bei Rleist, aber in ihm nicht immer gesund und nicht immer wahr. In bem Unruhigen, Fieberhaften, Aufgeregten seiner Sprache findet das innere Leben seiner Charaftere, welches gewaltig und zuweilen unbehilflich nach Ausbruck ringt, das entsprechende Abbild. Aber auch unmütes Unterbrechen ber Rebe ift nicht felten, eine un= nöthige gemachte Lebendigkeit, zweckloses Fragen, ein Misverstehen, das nicht fördert. Meist hat er gerade dabei einen praktischen Zweck, er will einzelne Vorskellungen, die ihm wichtig scheinen, kräftig hervorheben. Aber ihm dünkt zuweilen wichtig, was in der That keine Vedentung beausprucht, und das häusige Viederkehren der kleinen Sprünge, welche von der gebotenen Linie absühren, stört nicht nur den Leser, auch den Hörer.

Die Wirkung des Verses kann auch im dentschen Drama verstärkt werden durch Parallelismus der Verse, sowohl einzelsner als ganzer Versbündel. Zumal in den Dialogscenen, wo Satz und Gegensatz scharf zusammentreten, sind solche Schlagsverse ein wirksames Mittel, den Abstich zu bezeichnen.

Freilich die Ausbehnung, welche dies rhythmische Schweben im griechischen Drama hatte, vermögen wir Deutsche nicht nachzuahmen. Wir sind bei unserer Sprechweise im Stande, noch je vier Verse auf der Bühne als Einheiten gegen einander so herauszuheben, daß dem Hörer Gleichfall und Gegenssatze vernehmlich wird. Bei einer Necitation, welche weniger die logische Seite und mehr die Klangschönheit hervorhebt, welche der Stimme stärfere Abwechslung erlaubt, könnte man wohl noch längere Versreihen einander wirksam gegenüberstellen. Und wenn die Griechen durch ihre Art der Necitation sogar zehn Trimeter zu einer Einheit zusammenkoppelten und in der Gegenrede denselben Tonsall wiederholten, so liegt darin sür uns nichts Unbegreisliches. Es ist möglich, daß es in der ältern Zeit der griechischen Tragödie eine Anzahl von Necitationsmelodien oder Weisen gab, welche sür ein Stück neu ersunden wurden oder den Hörern bereits bestamt waren, und welche, ohne den Klang der Nede bis zum tönenden Gesange zu steigern, eine längere Versgruppe zu einer Einheit verbanden.

Hür uns ist diese Vortragsweise nicht zu verwenden. Ja auch in Anwendung der gewöhnlichen Schlagverse, welche zu je einem, je zwei, je vier kampfen, ist Maß geboten. Denn unsere Urt bes bramatischen Schafsens sträubt sich gegen jede Künstelei, durch welche die Bewegung der Charaftere und ihrer Empfindungen beschränkt wird. Das Behagen an dem Stilvollen solcher Gegenreden ist geringer als die Sorge, daß die Bahrheit der Darstellung durch eine künstliche Beschränkung verringert werden könnte. Der Dichter wird deshalb gut thun, diese kleine Birkung abzudämpsen und ihr die Strenge und den Schein der Künstlichkeit daburch zu nehmen, daß er parallele Verssähe durch unregelsmäßig gestellte Verse unterbricht.

In ber Seele bes Dichters leuchtet zugleich mit ber Grundlage ber Charaftere und ben Anfängen ber Handlung die Farbe des Dramas auf. Diefe eigenthümliche Zugabe jebes Stoffes wird in uns Mobernen fraftiger entwickelt als in früherer Zeit, denn die geschichtliche Bildung hat uns Sinn und Interesse für das von unserem Leben Abweichende sehr geschärft. Charafter und Handlung werden von dem Dichter lebhaft in der Besonderheit empfunden, welche Zeit, Ort, Bildungsverhältnisse des wirklichen Helden, seine Art zu sprechen und zu handeln, die Tracht und die Formen des Umgangs im Gegensatz zu unserem Leben haben. Dies Driginelle, welches an bem Stoffe hängt, trägt ber Dichter auch auf sein Kunstwerk über, auf die Sprache seiner Helden, auf ihre Um= gebung bis hinab zu Tracht, Decoration, Geräth. Auch bies Besondere und Eigenartige idealisirt der Dichter. Er em= pfindet es als bestimmt durch die Idee seines Stückes. Gine gute Farbe ift eine wichtige Cache; fie wirkt im Beginn bes Stückes sogleich anregend und fesselnd auf ben Zuschaner, fie bleibt bis zum Ende ein reizvoller Bestandtheil, welcher zuweilen Schwächen der Handlung zu überdecken vermag. Nicht in jedem Dichter entwickeln sich diese schmückenden

Nicht in jedem Dichter entwickeln sich diese schmickenden Farben gleich lebhaft, sie treten auch nicht bei jedem Stoff mit derselben Energie an das Licht. Aber ganz sehlen sie nirgend, wo Charaktere und menschliche Zustände geschildert

werben. Sie sind bem Epos, bem Roman unentbehrlich, wie bem Drama.

Am wichtigsten wird die Farbe bei geschichtlichen Stoffen, hier hilft sie wesentlich die Helden zu charafteristen. Der bramatische Charafter selbst muß in seinem Empfinden und Wolfen einen Inhalt haben, welcher ihn einem gebildeten Manne der Gegenwart weit näher stellt, als sein Stoffbild in der Wirklichteit unserer Empfindungsweise entspricht. Die Farbe aber ist es, welche den inneren Gegensatz zwischen dem Manne der Geschichte und dem Helden des Dramas dem Hänne der Geschichte und dem Helden des Dramas dem Hörer annuthig verdeckt, sie untsleidet den Helden und seine Handlung mit dem scheine Schein eines fremdartigen, die Einbildungskraft anlockenden Wesens.

Die neuere Bühne bemüht sich baber mit Recht, schon in der Tracht, welche sie den Darstellern gibt, die Zeit, in welcher bas Stück spielt, die gesellschaftliche Stellung und manche Eigenthümlichkeiten ber vorgeführten Charaktere auszudrücken. Wir sind erft etwa hundert Jahre von der Zeit geschieden, wo auf dem deutschen Theater Cafar noch in Berrücke und Degen auftrat, und Semiramis ihren Reifrock burch einige fremde Flittern und ihren Haaraufputz mit einer auffälligen Garnitur umgab, um sich als fremdartig anszuweisen. Jett ist man auf einzelnen großen Bühnen in Nachahmung ber historischen Tracht sehr weit gegangen, auf der Mehrzahl hinter ben Unforderungen, welche das Publifum im mittleren Durchschnitt ber geschichtlichen Kenntnisse an die scenische Unsstattung zu machen berechtigt ift, zurückgeblieben. Es ift flar, baß die Bühne nicht die Aufgabe hat, antiquarische Seltenheiten nachzubilden, es ift aber ebenfo deutlich, daß fie ver= meiden muß, einer größeren Angabl ihrer Zuschauer baburch Unftoß zu geben, daß sie die Helden in eine Rleidung zwängt, welche vielleicht niemalen und nirgend, sicher nicht in dem Jahrhundert derselben möglich mar. Wenn ber Dichter einmal alterthümelnde Liebhabereien Uebereifriger von der Aleidung

seiner Helben abhalten muß, weil das Seltsame und Ungewohnte der Zuthat sein Stück nicht fördert sondern stört, so wird er noch öfter Veranlassung haben, bei einem Hohenstausendrama das spanische Mäntelchen und über einem Sachsenkaiser schimmernde Blechrüftung zu verbitten, welche seine Otto und Heinriche in Goldkäfer verwandelt und durch unerträglichen Glanz erweist, daß sie nie von einem Schwertstreich getrossen worden ist.

Alehnlich steht es mit der Malerei und dem Geräth des Theaters. Ein Roccocotisch, in eine Scene des fünfzehnten Jahrhunderts gesetzt, oder griechische Säulenhallen, unter denen König Romulus wandelt, sind bereits dem Zuschauer peinlich. Um solche Nachlässigsteiten einzelner Regisseure und Schauspieler zu erschweren, wird der Dichter gut thun, bei Stücken aus entsernter Zeit sowohl die scenische Ausstatung als auch die Kleidertracht genau vorzuschreiben, und zwar auf besonderem Blatt.

Für ihn aber ist das wichtigste Material, burch welches er seinem Stück Farbe gibt, die Sprache. Es ist wahr, der Jambus hat selbst eine gewisse Klangfarbe und dämpst den charafteristischen Ausdruck mehr als die Prosa. Aber auch er gestattet noch großen Reichthum an Schattirungen, sogar den Wörtern noch leise Färbung in den Dialekt.

Bei Stoffen aus älterer Zeit muß der Sprache eine dieser Zeit entsprechende Farbe ersunden werden. Das ist eine hübsche, herzerfreuende Arbeit, die der Schaffende recht liebevoll vornehmen soll. Am meisten wird sie gesördert durch sorgsältiges Lesen der erhaltenen Schriftdenkmäler aus der Zeit der Helden. Auch die fremde Sprache derselben wirkt durch eigenthümlichen Tonfall, durch den Sathau, die volksthümliche Art zu reden anregend auf das Gemüth des Dichters. Und mit der Feder in der Hand wird sich der Schaffende, was ihm an kräftigem Ausdruck, treffendem Vild, schlagendem Bergleich, sprichwörtlicher Redensart brauchbar erscheint,

zurecht legen. Bei jedem fremden Volke, dessen Literatur irgend zugänglich ist, wird solche Arbeit förderlich, am meisten freilich gegenüber der heimischen Vorzeit. Unsere Sprache in früher Zeit hat, wie noch jetzt die flavische, eine weit größere, die Sinbildungskraft anregende Vildlichkeit. Der Sinn der Worte ist nicht durch eine lange wissenschaftliche Arbeit verzeistigt, überall hastet an ihnen etwas von dem ersten sinnslichen Sindruck in die Volksseele, dem sie ihre Entstehung verdankten. Groß ist die Zahl der Sprichwörter, der gedrungenen Kormeln und bildlichen Redensarten, welche die Ressensen unserer Zeit ersehen. Solche Bestandtheile möge der Schafsende in dem Gedächtniß sesthalten, nach ihrer Meslodie bildet seine Vegabung bald selbstthätig Grundton und Stimmung sür die Sprache des Dramas heraus.

Und bei solcher Durchsicht ber Werke ans alter Zeit bleiben dem Dichter noch andere, kleine Züge hängen, Anekstoten, vieles Besondere, was ihm seine Bilber ergänzt und belenchtet.

Was er so gesunden hat, darf er allerdings nicht pedantisch verwerthen oder wie Arabessen in seine Rede hineinsetzen; jedes Sinzelne darf ihm wenig bedeuten, aber die Anregung, die er dadurch erhält, ist für ihn von höchstem Werth.

Und diese Stimmung, die er seiner Seele gegeben hat, verläßt ihn nicht, auch während er seine Helden durch die Seenen führt, sie wird ihm nicht nur die Sprache richten, auch das Zusammenwirken der Personen, die Art, wie sie sich gegen einander benehmen, Formen des Umgangs, Sitte und Branch der Zeit.

Sogar die Charaktere und ihre Bewegung in den Scenen. Denn an jede Stelle des Dramas, an jede Empfindung, jedes Thun hängt sich um das menschlich Gehobene der idealisirten Gestalten wie schmückende Zuthat das Besondere, welches uns an den Stossbildern als ihr Sigenthümliches auffiel. Selten ift nöthig den Dichter zu warnen, daß er in solchem Färben

ber scenischen Wirkungen nicht zu viel thue; benn die wichtigste Aufgabe ist ihm allerdings, seine Helben unsere Sprache der Leidenschaft reden zu lassen und das Besondere an ihnen durch solche Lebensäußerungen zu erweisen, welche jeder Zeit verständlich werden, weil sie in jeder Zeit möglich und denksbar sind.

So wird die Farbe des Stückes in der Ansstattung der Sprache, an Charafteren und Einzelheiten der Handlung sichtbar. Was der Dichter durch die Farbe in sein Drama hinseinträgt, ist so wenig eine Nachahmung der Wirklichkeit, als die Personen seiner Helden sind, es ist freie Schöpfung. Aber diese Juthat hilft um so mehr, in der Phantasie der Hörer ein Bild hervorzuzaubern, welches den schönen Schein der geschichtlichen Trene hat, je ernster der Dichter sich um die wirklichen Justände jener alten Zeit gekümmert hat. Freisich nur, wenn ihm die Kraft nicht sehlt auch darzustellen, was er als lockend empfand.

## Sechstes Rapitel.

## Der Dichter und sein Werk.

Gewaltig ist die Masse des Schönen aus der Poesie versangener Bölfer und Zeiten, zuletzt aus dem Jahrhundert unsserer großen Dichter, welche dem Schaffenden das Urtheil bildet und die Einbildungskrast aufregt. Dieser sast unübersehdare Reichthum au Kunstgebilden wird vielleicht der größte Segen für eine Zukunft, in welcher die Volkskrast besonders kräftig arbeitet, das Verwandte aufnehmend, das Widerstresbende wegwersend. Aber während einer Zeit schwacher Ruhe des Volksthums war er ein Nachtheil für die schöpferische Thätigkeit der Dichter, weil er die Stillosigkeit begünstigte. Es war noch vor wenig Jahren in Deutschland sast zufällig, ob ein Uthener oder Römer, Calderon oder Shakespeare, ob Goethe oder Schiller, Seribe oder Dumas die Scele des jungen Dichters in den Bannkreis ihres Stils und ihrer Formen zogen.

Der Dichter ber Gegenwart beginnt ferner als ein Genießender, der die schöne Kunst Anderer reichlich aufnimmt und dadurch zu eigenem Schaffen angeregt wird. Er hat gewöhnlich keinen Lebensberuf, welcher ihn einem bestimmten Gebiete der Poesie verpflichtet, es ist wieder sast zufällig, welche Gattung der poetischen Darstellung ihn gerade anzieht; er mag als Lyriker seine Empfindungen ausklingen lassen, er mag einen Roman schreiben, zuletzt lockt auch das Theater: Glanz bes Bühnenabends, Beifall ber Berfammlung, Gewalt der erhaltenen tragischen Eindrücke. Wenig deutsche Dichter, die nicht mit einem Band lyrischer Gedichte sich zu= erft bem Bublifum empfahlen, bann ihr Beil auf ber Bühne versuchten, sich endlich mit den ruhigeren Erfolgen eines Romans befriedigten. Ohne Zweifel erwies ihre Dichterbegabung nach einer dieser Richtungen die größere Fähigkeit. Aber da Die äußeren Verhältnisse ihnen feine Beschränfung auflegten und balb bas eine, balb bas andere Gebiet ftarter anzog, so gelangte auch ber Kreis, in welchem ihre Kraft sich am freiesten regte, nicht zu vollkommener Durchbildung. Das große Gebeimniß einer reichen schöpferischen Thätigkeit ift Beschränfung auf einen einzelnen Zweig ber schönen Runft. Das wußten die Hellenen fehr wohl. Wer Tragödien schrieb. blieb der Komödie fern, wer im Hexameter schuf, mied den Jambus.

Aber auch ber Dichter, welchem bramatisches Gestalten ein Bedürsniß ist, lebt, wenn er nicht selbst als Schauspieler ober Gebieter unter dem Schnürboden der Bühne dahinschreitet, seitab von dem Theater. Er mag schreiben oder nicht. Der äußere Zwang, ein mächtiger Hebel das Talent zu bewegen, sehlt ihm sast ganz. Das Theater ist ein Tagesvergnügen des ruhigen Bürgers geworden, welches nicht die schlechteste, aber auch nicht die anspruchvollste Gesellschaft versammelt; es hat bei dieser reichen Ausdehnung etwas von der Würde und Hebeit eingebüßt, welche der Dichter sür das Drama ernsten Stils wünschen muß. Auf der Scene drängen sich Posse, Komödie, Formen, Weltanschauung verschiedener Jahrhunderte. Alles müht sich zu gefallen, das Neueste und Seltsamste, und wieder was der großen Menge am behag-lichsten ist, stößt Anderes bei Seite.

Auch das Gebiet der Stoffe ist dem Dichter fast unübersehbar geworden. Die gricchische und römische Welt, bas gesammte Mittelalter, heilige Bücher und Dichtungen ber Inden und Christen, sogar die Bölker des Orients, Gesichichte, Sage und Gegenwart öffnen dem Suchenden ihre Schätze. Aber gerade dies ist ein llebelstand, daß bei solcher unendlicher Fülle des Stoffes die Wahl schwer und meist zusfällig wird, daß keines dieser Stoffgebiete den Deutschen ausschließlich oder vorzugsweise anzuziehen im Stande ist.
Endlich ist sur Deutschen, wie es scheint, noch nicht

Endlich ist für den Deutschen, wie es scheint, noch nicht die Zeit gekommen, wo das dramatische Leben im Volke selbst reichlich und unbesangen herausquillt. Gern möchten wir in Erscheinungen der neuesten Gegenwart die Anfänge einer neuen Entwickelung des Volkscharakters sehen, Anfänge, welche freilich der Kunst noch nicht zu Gute kommen. Daß dem dramatischen Dichter der Deutschen noch so schwer wird, sich aus der epischen und lyrischen Auffassung der Charaktere und Situationen zu erheben, ist kein Zufall.

Der Dichter aber foll für die Bubne arbeiten; nur in Berbindung mit ber Schauspielfunft bringt er die bochften Wirkungen hervor, welche seiner Poesie möglich sind. Das Bücherdrama ift im letten Grunde nur Nothbehelf einer Zeit, in welcher bie volle Gewalt des bramatischen Schaffens dem Volke noch nicht gefommen oder wieder geschwunden ist. Es ist eine alte Gattung. Schon bei den Griechen wurden Stücke für die Recitation geschrieben, mehre der römischen Declamationsstücke sind uns erhalten. Auch in Deutschland hat das Bücherdrama von den Komödien der Hroswith über die stilistischen Versuche ber erften Humanisten bis zu bem größten Gedicht der Deutschen eine lange Geschichte. endlich verschieden ist der dichterische Werth dieser Werke. Aber die Benutung der bramatischen Form zu poetischen Wirfungen, welche barauf verzichten, Die höchsten ihrer Gattung ju fein, ift im Gangen betrachtet eine Ginschränfung, gegen welche sich die Kunst selbst, ja auch der genießende Leser auflehnt.

Auf den Blättern dieses Buches wurde der Beweis ver= sucht, daß die technische Arbeit des Schaffenden beim Drama nicht gang leicht und mühelos fei. Diefe Gattung der Boefie fordert mehr vom Dichter als irgend eine andere. Eine eigenthümliche, nicht häufige Befähigung, die feelischen Borgange bedeutender thatfraftiger Menschen barzustellen; mit Leidenschaft und Klarheit wohl temperirte Natur; ausgebildete und sichere bichterische Begabung, dazu Menschenkenntniß und was man im wirklichen Leben Charafter nennt; außerdem genaue Befanntschaft mit der Bühne und ihren Bedürfniffen. Und doch ist auffallend, daß von den Vielen, welche Anläufe in diesem Gebiete bes Schaffens machen, die meisten nur dilettirende Freunde bes Schönen find; gerade fie mahlen bie mühevollste Thätigkeit, und eine solche, welche ihnen am aller= wenigsten einen Erfolg verspricht. Es ist wohl auch ernste Arbeit, einen Roman zu schreiben, ber ben Namen eines Kunstwerfs verdient; aber bei einiger Gestaltungsfraft und Menschenkenntniß vermag doch jeder Gebildete, der sich sonst nicht als Dichter versucht hat, etwas Lesbares zu bieten, worin einzelne bedeutende Eindrücke des eigenen Lebens, Geschautes und Durchgefühltes gemüthvoll verflochten find. Weshalb lockt gebildete, sehr tüchtige Männer gerade bie eigenfinnigste aller Musen, die so schwer zugänglich und so unartig gegen Jeden ist, der ihr nicht ganz angehört? Welcher Feind ihres Lebens lenkt gerade folche warmherzige Freunde, welche in den Mußestunden ihres thätigen Lebens ein wenig Poesie treiben, auf ein dichterisches Gebiet, in welchem die engste Verbindung einer immerhin seltenen Gestaltungstraft mit einer ungewöhn= lich festen Beherrschung tünftlerischer Formen die Voranssehung jedes dauerhaften Erfolges ift? Berführt vielleicht die geheime Sehnsucht des Menschen nach dem, was ihm am meisten fehlt? und sucht der Dilettant gerade deshalb das Drama in sich herauszubilden, weil ihm bei lebhaften dichterischen Un= schanungen doch versagt ift, seine unruhig flatternden Empfin=

bungen in dem Körper einer Kunstform schöpferisch zu beleben? Zuverlässig ist bei Solchen der Versuch, für die Bühne zu arbeiten, vergeblich und hoffnungslos.

Dem Dichter aber, ber für sein Leben mit bramatischer Kraft ansgerüftet wurde, wünschen wir vor anderen Gütern ein festes und geduldiges Herz.

Noch anderes Fördernde muß er für sein Handwerk mitbringen. Er soll schnell und freudig das Reizende eines Stoffes empfinden und doch die Daner haben, denselben in sich zur Reise zu tragen. Er soll sich, bevor er selbst als Schaffender auf die Bühne steigt, längere Zeit mit einigen Hauptgesetzen des Schaffens vertraut machen, denn er muß zu prüsen verstehen, ob ein Stoff in der Hauptsache brauchbar sei. Auch darin muß das Urtheil sein warmes Herz überwachen von dem ersten Augenblick, wo der Anreiz zum Schaffen in ihm entsteht. Ein Bühnenwert, welches mißlungen ist, bezeichnet ihm durchschnittlich ein verlorenes Jahr seines Lebens.

Nicht mit gleicher Schnelligkeit heftet sich die Einbildungsfraft der einzelnen Dichter an den Stoff; dem Anfänger flattert
die suchende Seele leicht auf einen Gipfelpunkt, welcher sich
darbietet, und unter dem ersten grünenden Zweig wird das
Nest gebant. Ber durch Ersahrungen gewarnt ist, wird
wählerisch und prüft wohl zu lange. Häufig ist nicht Zusall,
was einen Stoff der Seele nahe legt, sondern Stimmung
und Sindruck des eigenen Lebens, welcher die Phantasie nach
einer bestimmten Richtung zieht. Dann arbeitet die Seele
schon heimlich über dem Stück, bevor sie einen Helden und
seine Hanptsenen gesunden hat, und was sie von dem Stoffe
fordert, ist, daß er ihr die Möglichkeit gewisser seenischer Wirskungen darbiete.

Die Schwierigkeiten, welche die einzelnen Stofffreise bereiten, sind genügend hervorgehoben. Wer aber von schwerem Entschluß ist, möge auch bedenken, daß es bei den meisten Begebenheiten von der Kraft seiner Begabung abhängt, ob dieselben in eine brauchbare Handlung verwandelt werden Eine sichere Dichterkraft bedarf nur weniger Momente aus Sage, Geschichte, Erzählung, nur eines starken und folgensichweren Gegensatzes, um eine Handlung daraus zu bilden.

Wenn der bramatische Dichter des Alterthums diese Züge in seinen Sagen furg vor dem Untergange ber großen Belben des Epos fand, so darf doch gefragt werden, ob es bei historischen Dramen ebenfalls nothwendig ift, die Saupt= helben der Geschichte derart zum Mittelpunkt der Handlung zu machen, daß diese sich um ihr Schicksal und ihren Untergang bewegt. Wie schwer und miglich es ift, ein bebeuten= des geschichtliches Leben fünstlerisch zu verwerthen, ist bereits ausgeführt. Und man wende auch nicht ein, daß der größere historische Antheil, welchen die Haupthelden der Geschichte ein= flößen, und daß die vaterländische Begeisterung, welche ber Dichter wie ber Zuschauer ihnen entgegenbringt, sie vorzugs= weise zu Helben bes Dramas geeignet machen. Zunächst bietet die ältere deutsche Geschichte verhältnißmäßig wenig Belbengestalten, beren Unbenken burch ein großes Interesse der Gegenwart theuer ift. Was sind unserem Bolke die Raiser des sächsischen, franklichen, stanfischen, habsburgischen Saufes? Die Ziele, für welche fie fiegten und untergingen, werden vielleicht durch die Ueberzeugungen der Gegenwart verurtheilt, die Kämpfe ihres Lebens sind für uns ohne leicht verständliche Ergebnisse geblieben, sie sind für das Bolf tot und eingefargt. Ferner aber wird ber gewissenhafte Dichter vor den nicht sehr zahlreichen geschichtlichen Helden, welche noch in der Erinnerung des Volkes fortleben, besondere und neue Hemmnisse erkennen, welche ihm die Frische seines Schaffens einengen. Gerade ber patriotische Antheil, welchen er selbst mitbringt und bei dem Hörer erwartet, vermindern ihm die überlegene Freiheit, mit der er als Dichter über jedem seiner Charaktere schweben muß, und verleiten ihn zu ten= bengiöser Darstellung ober zu porträtmäßiger Zeichnung. Ift

einmal einem beutschen Dichter bas bramatische Bild bes großen Aurfürsten gelungen, so sind Luther, Maria Theresia, ber alte Fritz um so öfter verunglückt.

Aber es ist durchaus nicht nöthig, die Könige und Heerssührer der Geschichte zu Haupthelden eines historischen Dramas zu machen, welches sich mit Vortheil doch nur auf einem kleinen Theilstück ihres geschichtlichen Lebens aufzubauen vermag. Als weit bequemer und sohnender wird sich erweisen, die Rückwirstungen, welche aus ihrer Persönlichteit in das Leben Anderer sallen, zu verwerthen. Wie gut hat das Schiller schon im Carlos, dann in der Maria Stuart gethan! Der Philipp des ersten Stückes ist glänzendes Beispiel, wie ein geschichtlicher Charakter als Mitspieler sür das Drama zu gebrauchen ist.

Denn mit dem Leben bekannter historischer Helden sind eine Menge Gestalten verbunden, von denen einzelne eigensartige Züge berichtet werden, welche die freie Ersindung gedeihlich anregen. Solche Nebengestalten der Geschichte, über deren Leben und Ausgang der Dichter freier versügen kann, sind ihm vorzüglich bequem. Ein Verrath und seine Strase, eine leidenschaftliche That des Hasses und ihre Volgen, eine Seene aus großem Familienzwist, ein trotziger Kampf oder ein schlaues Spiel gegen überlegene Gewalt geben ihm einen massenhaften Stoff. Und solche Züge sinden sich auf jedem Blatt unserer Geschichte wie bei anderen gebildeten Lölfern.

Wer Selbstgefühl hat, wählt zuverlässig seine Vilder lieber ans dem für die Kunst noch nicht zugerichteten Stoff, welcher in dem wirklichen Leben der Vergangenheit und neuer Zeit zu sinden ist, als aus solchen Vorlagen, welche ihm durch andere Gattungen der Kunstpoesie geboten werden. Für das ernste Vrama sind Stoffe, welche aus Romanen und mosdernen Novellen gehoben werden, wenig dankbar. Wenn Shakespeare Novellenstoffe benutzte, so waren seine Quellen in unserem Sinne nichts als kurze Anekdoten, in denen allersdings ein künstlerischer Zusammenhang und ein kräftiger Ubs

schluß bereits erfunden war. Bei den ausgeführten epischen Erzählungen der Gegenwart jedoch erweist die Phantasie eines Dichters ihre Kraft häusig gerade in Wirkungen, welche den dramatischen innerlich seindlich sind, und die geschmückte und behagliche Aussührung der Menschen und Situationen im Noman mag dem Dramendichter die Einbildungskraft eher abstumpsen als reizen. Unrecht aber gegen fremdes Eigenthum wird er schwerlich verüben, wenn er seinen Stoff auch aus diesem Kreise der Ersindung holt. Denn ist er ein Künstler, so geht doch nur sehr wenig von der Schöpfung Anderer aus sein Drama über.

Der tragische Dichter vermag sich allerdings seine Handlung auch ohne jede Benutzung eines bereits vorhandenen Stoffes zu erfinden. Gleichwohl geschieht das seltener und schwerfälliger, als man wohl meint. Unter den großen Dramen unserer Bihne gibt es, gerade wie einst im Alterthum, sehr wenige, welche nicht auf einem vorhandenen Stoff ausgebant sind. Denn es ist eine Eigenheit der Einbildungskraft, daß sie die Bewegung im Leben eines Menschen lebendiger und genauer empfindet, wenn sie sich an eine gegebene Gestalt und deren Schicksal auspinnen kann. Nicht leicht wird ihr das selbstgesundene Bild so fest und gewaltig, daß sie eine kräftige Arbeit daran zu knüpsen geneigt ist.

Und noch eine Uleberzeugung mag der Dichter in stiller Seele bewahren: daß kein Stoff völlig gut und wenige ganz unbrauchbar sind. Es gibt auch nach dieser Seite kein vollskommenes Kunstwerk. Veder Stoff hat innere Uebelstände, welche die Kunst des Dichters so weit zu bewältigen vermag, daß das Ganze den Eindruck der Schönheit und Größe macht. Zu erkennen sind diese Schwächen aber immer für den geübten Blick, und jedes Kunstwerk ohne Ausnahme gibt nach dieser Seite der Kritik Veranlassung zu Ausstellungen. Der Besurtheilende hat dasür zu sorgen, daß auch er gegenüber diesen Mängeln des Stoffes verstehe, ob der Dichter seine Pflicht ges

than, b. h. alle Mittel seiner Annst angewendet habe sie zu bewältigen und zu verbeden.

In der fröhlichen Stimmung, daß er ein wackeres Werf beginne, wird der Dichter sich das Liebgewordene streng prüsend gegenüberstellen, sobald seine Seele anfängt die Stoffmasse verschönernd zu umziehen. Er wird sich die Idee deutlich zu machen, alles Zufällige, was aus der Wirklichkeit daran hängt, abzustreisen haben.

Zu dem ersten Reizvollen, welches in seiner Seele lebenstig wird, gehören charakteristische Lebensäußerungen des Helsten in einzelnen Augenblicken innerer Bewegung oder kräftiger That. Um diese Bilder zu vermehren und um die Charaktere zu vertiesen, wird er ernsthaft das wirkliche Leben seines Helden und dessen lungebung zu verstehen suchen. Er wird deshalb vor einem historischen Drama gute Studien machen, und diese Arbeit wird ihm reichlich belohnt, denn aus ihr geht ihm eine große Zahl von Anschauungen und Bildern auf, welche ihm schnell durch die Phantasie in das entstehende Werk eingesügt werden. Die anerkennende Seele des Deutschen hat gerade für solche bezeichnende Einzelheiten sehr lebshafte Empfindung, und der Dichter wird sich deshalb auch wohl einmal hüten müssen, das historische Kostiim, Wunderliches und Besonderes einer Zeit, ihm nicht zu wichtig werde.

Hauungen so viel als möglich erweitert, bann werfe er seine Bücher bei Seite und ringe wieder nach der Freiheit, welche ihm nöthig ist, um über den vorhandenen Stoff frei spielend zu walten. Bier Negeln aber halte er als Beschränfungen seiner treibenden Kraft sest in der Seele: der Handlung ein turzer Verlauf, wenig Versonen, wenig Verwandlungen, schon bei dem ersten Entwurf starkes Heransheben der wichtigen Theile der Handlung.

Er mag sich Plane niederschreiben oder nicht. Im Ganzen ist barauf nicht viel zu geben. Breite schriftliche Auseinander=

setzungen haben das Gute, daß sie die einzelnen Absichten durch Nachdenken deutlich machen, aber den Uebelstand, daß sie leicht die Einbildungskraft lähmen und außerdem das fortwährend nöthige Umbilden und Ausscheiden erschweren. Sin Blatt kann für den Entwurf vollständig genügen. Bevor der Dichter an die Aussichrung geht, sollen ihm die

Bevor ber Dichter an die Aussührung geht, sollen ihm die Charaktere seiner Helden, ihre Stellung zu einander in allen Hauptsachen seststehen, und ebenso die Ergebnisse jeder einzelnen Scene; dann gestalten sich leicht die Bilder der Scenen und ihr bramatischer Verlauf während der Arbeit.

Allerdings schließt die kräftigste Arbeit vor Beginn des Schreibens spätere fleine Manberungen in ben Charafteren nicht aus, benn die schaffende Kraft bes Dichters steht nicht ftill. Er meint seine Geftalten ju treiben, und er wird beim= lich von ihnen getrieben. Es ist ein freudvoller Vorgang, den er in der Arbeit an sich selbst beobachtet, wie durch seine schöpferische Kraft und unter dem logischen Zwang der Begebenheiten die empfundenen Geftalten in den Scenen lebenbig werben. An die einzelne Erfindung hängt sich eine neue, plöglich bligt eine schöne und große Wirkung auf. 11nd wäh= rend bem klaren Geiste Ziele und Ruhepunkte bes Weges fest= stehen, arbeitet die wogende Empfindung über den Wirkungen, ben Dichter selbst aufregend und erhebend. Es ift eine ftarte innere Bewegung, ben günstig beanlagten Dichter beglückenb und fräftigend, benn über ber heftigsten Spannung durch bie treibende Phantasie, welche ihm in leidenschaftlichen Stellen seiner Handlung bie Nerven bis zum Zuden spannt und bie Wangen röthet, schwebt in heiterer Alarheit, beherrschend, frei wählend und ordnend ber Geift.

Verschieden ist die Arbeit desselben Dichters an den einzelnen Momenten. Manche derselben gehen glänzend auf, ihre voraus empfundenen Wirkungen bewegen das Gemüth lebshaft, das Niedergeschriedene erscheint nur als schwacher Abdruck eines leuchtenden inneren Bildes, dessen Farbenzauber ge-

schwunden ist; andere Momente entwickeln sich vielleicht langsam, nicht ohne Mühe, die Phantasie ist träge, die Nervenspannung nicht stark genug, zuweilen ist, als sträube sich die
schöpferische Krast gegen die Situation. Nicht immer werden
solche Seenen die schlechtesten.

Sehr verschieden ist auch die Stärke der Schafsenktraft. Der Eine ist schnell in der Arbeit des Niederschreibens, dem Andern gestaltet sich das Empsundene langsam, schwerslüssig auf dem Papier. Nicht immer sind die Schnelleren im Borstheil. Ihre Gefahr ist, daß sie zu frühe, bevor die Arbeit der Phantasie die nöthige Reise erlangt hat, die Bilder seststellen. Denn oft ist es dem Dichter möglich, sich selbst zu sagen, daß die innere undewußte Arbeit sertig sei, und den Augenblick zu erkennen, wo die Einzelheiten der Wirkungen richtig aussgebildet sind. Das Reisenlassen der Bilder aber ist eine wichstige Sache, und es ist eine Eigenthümlichkeit der schöpferischen Krast, daß sie, wie wir annehmen möchten, auch in Stunden thätig ist, in denen der Dichter nicht über seiner Arbeit weilt.

Nicht unwichtig ist die Reihenfolge, in welcher der Dichter sein Stück niederschreibt. Dem Einen arbeitet die wohlgesogene Einbildungsfraft Seenen und Akte in der Auseinandersfolge aus, Andern heftet sie sich bald hier bald da an eine größere Wirkung. Das Geschriebene aber gewinnt eine Gewalt über das Ungeschriebene. Sobald Anschauung und Empfindung in Worte gesaßt sind, treten sie dem Dichter wie ein fremdes Bestimmendes gegenüber; sie regen von Neuem an, und ihre Farbe und ihre Wirkungen ändern die späteren ab. Wer in der gesetzlichen Neihenfolge arbeitet, wird den Vorstheil haben, daß sich ihm Stimmung aus Stimmung, Situation aus Situation im regelmäßigen Lause entwickelt; er wird nicht immer vermeiden, daß ihm leise und allmählich unter seinen Händen der Weg, den er seine Gestalten sühren wollte, ein wenig abweicht. Es scheint, daß Schiller so gearbeitet hat. Wer dagegen sich zuerst das gegenüberstellt, was ihm

gerade die spielende Phantasie lebhaft beleuchtet hat, der wird den Gesammteindruck und Gang seines Kunstwerks rielleicht sicherer übersehen, er wird während der Arbeit aber bald hier und da Veränderungen in Motiven und in Sinzelzügen einzusiehen haben. Dies war wenigstens in einzelnen Fällen die Arbeit Goethe's.

Ist das Stück bis über die Katastrophe vollendet und das Herz von Freude über das sertige Werk erhoben, dann beginnt die Gegenwirkung, welche die Welt im Großen und Kleinen gegen eine hochgesteigerte Stimmung des Menschen geltend macht. Noch ist die Seele des Dichters sehr warm, die Gesammtheit des Schönen, das er im Schaffen empfunden hat, das innere Vild, welches er von den Wirkungen hat, trägt er noch unbesangen auf das geschriebene Werk über. Es ersicheint ihm nach der Stimmung der Stunde versehlt oder höchlich gelungen, im Ganzen wird er bei gesunder Geistesanlage geneigt sein, der Krast, die er dabei bewährt hat, zu vertrauen.

vertranen.
Aber sein Werk wird, wenigstens wenn er ein Deutscher ist, meist noch nicht vollendet sein. Wenn auch der Dichter sür die Aufführung schreibt, empfindet er doch nicht, wie bereits gesagt wurde, in sedem Augenblick die Eindrücke, welche die Momente seines Stückes auf der Bühne hervordringen. Ungleich arbeitet die dramatische Krast auch nach dieser Richtung, und es ist anziehend ihre Schwankungen an sich selbst zu beobachten. Man vermag sie auch an den Werken großer Dichter zu erkennen. Bald ist eine Scene durch sebhafte Empfindung der seenischen Handlung ausgezeichnet, die Rede gebrochen, die Wirkungen genaner durch lebbergänge vermittelt; ein andermal sließt sie für die Leser bequemer als sür die Schauspieler dahin. Und wie richtig der Dichter auch das Ganze der Seenenwirkung empfunden haben mag, im Sinzelnen hat ihn doch der Sinn der Worte mehr gefümmert und die Wirkung, welche sie vom Schreibtische auf die empfangende

Seele ausüben, als der Klang derselben und die Vermittelung mit dem Zuschauer durch die darstellenden Helser. Aber nicht nur die Schauspielkunst macht ihre Rechte gegen sein Stück geltend, und verlangt hier ein stärkeres Hervortreiben einer Wirkung, dort ein Abdämpsen; auch das Publicum ist dem Dichter gegenüber eine ideale Körperschast, welche eine bestimmte Art der Behandlung fordert. Wie zur Zeit Shakespeare's die Einbildungskraft der Hörenden reger war, der Genuß an den gesprochenen Worten größer, aber das Verständniß des Zusammenhanges langsamer, so hat auch jetzt die Zuhörerschast eine Seele mit bestimmten Eigenschasten. Sie hat bereits Vieles ausgenommen, ihr Verständniß des Zusammenhanges ist schnell, ihre Ansprüche an kräftigen Fortschritt groß, die Vorliebe sür bestimmte Arten von Situationen übermäßig entwickelt.

Der Dichter wird beshalb genöthigt sein, sein Werk ber Schauspielkunft und bem Publicum anzupassen. Dieses Geschäft, bessen Regiebezeichnung aptiren ist, vermag ber Dichter allerbings nur in seltenen Fällen allein vollständig durchzusehen.

Die Striche sind mit großem Unrecht im Lande der dramatischen Poesie übel berücktigt, sie sind vielmehr, da zur Zeit das Schaffen des deutschen Dichters mit schwacher Entwicklung des Formensinnes zu beginnen pflegt, hänsig die größte Wohlthat, welche seinem Stück erwiesen werden kann, unentbehrtiche Vorbedingungen für die Aufsührung, das einzige Mittel Ersolg zu sichern. Sie sind serner ein Recht, welches zuweilen die Schauspielkunst gegen den Dichter geltend machen muß, sie sind auch die unsichtbaren Helfer, welche das Bedürsniß der Zuschauer und die Ansprüche des Schaffenden ausgleichen. Wer an seinem Arbeitstisch mit stillem Behagen die dichterische Schönheit eines Wertes durchempsindet, der denst ungern daran, wie sehr in dem Lichte der Bühne die Wirfungen sich ändern. Auch würdige Schriftsteller, welche den verdienstlichen Beruf gewählt haben, die Schönheiten

großer Dichter ben Zeitgenoffen zu erklären, sehen gern mit Verachtung auf einen Handwertsgebrauch der Bühnen herab, der die schönste Poesie unbarmbergig verstümmelt. Wer so empfindet, fennt zu wenig Gefet und Recht ber lebendigen Dar= stellung durch Menschen. Erst durch den Stift eines sorgfäl= tigen Regisseurs treten die schönen Formen in den Runstwerken Shakespeare's und Schiller's für unsere Bühne in das richtige Berhältniß. Allerdings erfreut sich nicht jede Buhne einer technischen Leitung, welche mit Feingefühl und Verständniß für das Bühnengemäße diese Arbeit verrichtet. Und sehr wider= wärtig ist die robe Faust, welche in das dramatisch Schöne hineinschneidet, weil es einmal unbequem wird oder dem Geschmack eines verwöhnten Bublicums zuwiderläuft. Aber die schlechte Unwendung eines unentbehrlichen Kunftmittels sollte dasselbe nicht in Verruf bringen, und wenn man die Klagen der Dichter über Mißhandlung ihrer Werke nach ihrer Berechtigung abschätzen wollte, so würde man in der Mehrzahl ber Fälle ihnen Unrecht geben muffen.

Nun ift bei diesem Aptiren des Stückes Vieles persönliche Ansicht, die Berechtigung des einzelnen Strückes zuweilen zweiselschaft. Und die Regie eines Theaters, welche selbstverständlich die Wirkung auf einer bestimmten Bühne im Auge hat, wird auch die Persönlichkeiten ihrer Schauspieler dabei mehr berückssichtigen, als dem Dichter vor der Aussührung willkommen ist. Sie wird einem tüchtigen Schauspieler, welcher den Hörern besonders werth ist, auch einmal Entbehrliches stehen lassen, wenn sie eine Wirkung davon erwartet, sie wird wieder einer Rolle, deren Besetzung mangelhaft sein müßte, gern eine achtsare Nebenwirkung nehmen, wenn sie die lleberzeugung hat, daß der Schauspieler dieselbe nicht herauszubringen vermag.

Der Verfasser bes Stückes barf beshalb bas Verkürzen seines Werkes nicht ganz Fremden überlassen; er vermag es, wenn ihm nicht längere Wühnenersahrung zur Seite steht, schwerlich ohne fremde Hilse zu Ende zu bringen. Er wird

also sich zwar selbst das lette Urtheil vorbehalten muffen, und er wird einer Bühne gewöhnlich nicht gestatten, Rurzungen ohne seine Sinwilligung vorzunehmen; aber er wird, auch die Unficht von Männern, welche beffere Erfahrung haben, mit Selbstverleugnung anhören und geneigt sein ihnen nachzugeben, wo nicht sein fünstlerisches Gewissen ihm Zugeständnisse unmöglich macht. Da aber sein Urtheil noch nicht unbefangen ift, so wird er bei dem ersten Eindringen einer wohlwollenden Aritif in seine Seele durch Unficherheit und innere Kämpfe sich hindurchwinden muffen. Bu großem Ruten für fein Urtheil. Die erfte Störung in bem behaglichen Frieden eines Dichtergemüthes, welches sich gerade ber Vollendung eines Werkes freut, ist für eine weiche Seele vielleicht schmerzlich, aber fie ist heilsam wie ein frischer Luftzug in lauer Sommerzeit. Der Dichter soll sein Werk hochachten und lieben, solange er es als 3beal in sich trägt und baran arbeitet; bas fertige Werk muß auch für ihn abgethan sein. Es muß ihm fremd werben, bamit feine Seele Die Unbefangenheit für neue Arbeit gewinne.

Zunächst freilich soll der Dichter noch in seiner Arbeitssstube das erste Anpassen versuchen. Es ist eine unfreundliche Thätigkeit, aber sie ist sehr nöthig. Vielseicht hat er schon beim Schreiben Einzelnes als entbehrlich empfunden, er hat manche Stimmung, die ihm besonders lieb war, breiter ausgesührt, als eine leise Mahnung seines Gewissens gestatten wollte. Ja, es ist möglich, daß sein Werk nach Vollendung der Arbeit in dem Augenblicke, wo er es für sertig hält, noch eine ziemlich chaotische Masse von richtigen und kunstvollen Wirkungen und von episodischer Zuthat oder schädlicher unsgleichmäßiger Aussichtung ist.

Jett ist die Zeit gekommen, wo er nachholen mag, was er bei der Arbeit versäumt. Scene um Seene durchmustere er prüsend, in jeder untersuche er den Lauf der einzelnen Rollen, die Aufstellung, die gebotenen Bewegungen der Pers

sonen, er versuche in jedem Moment der Scene ihr Bild auf der Bühne sich lebendig zu machen, treffe genaue Bestimmungen über die Ein- und Ausgänge, durch welche seine Personen auftreten und abgehen, überlege auch die Decorationen und das Geräth, ob sie nicht hindern, wie sie am besten fördern.

Und nicht weniger genau untersuche er die dramatische Strömung der Scene selbst. Wahrscheinlich wird er dabei Längen entdecken, denn dem Schreibenden erscheint leicht ein Nebenzug zu wichtig, oder die Rolle eines Lieblings ist störend sür die Gesammtwirkung in den Vordergrund getreten, oder die Aussiührungen der Reden und Gegenreden sind zu zahlreich. Und unerbittlich tilge er wieder, was dem Bau der Scenen nicht zum Heile gereicht, wenn es an sich auch noch so schen ist. Und er gehe weiter und prüse die Verdindung der Scenen eines Aktes, dann die Gesammtwirkung desselben. Er strenge seine ganze Kunst an, um Vinnenwechsel der Decorationen wegzuschafsen, vollends da, wo ein Akt ihm zweimal durch solche Einschnitte gebrochen wird. Beim ersten Anblick erscheint ihm das wahrscheinlich unmöglich, aber es muß mögslich sein.

Und hält er die Afte für geschlossen, ihre Scenengliederung für befriedigend, dann vergleiche er die Steigerung der Wirkunsgen durch die einzelnen Afte, ob die Kraft des zweiten Theils auch der des ersten entspricht. Er steigere den höhenpunkt durch Aufgebot seiner besten poetischen Kraft und habe ein scharfes Auge auf seinen Aft der Umkehr. Denn wenn die hörer mit seiner Katastrophe nicht zufrieden sein sollten, liegt häusig der Fehler in dem vorhergegangenen Afte.

Dem Dichter wird die Gewöhnung seiner Mitlebenden die Länge der Zeit bestimmt, innerhalb welcher sich die Handlung vollenden muß. Mit Erstaunen lesen wir von der Fähigkeit der Athener, sast einen ganzen Tag die größten und angreisendsten tragischen Wirkungen zu ertragen. Noch

Shakespeare's Stücke sind nicht unbedeutend länger, als un= ferem Publicum begnem ware, sie wurden unverfürzt auch in einem fleinen Hause, wo schnelleres Sprechen möglich ift, in ber Mehrzahl faft vier Stunden in Anspruch nehmen. Der beutsche Zuhörer verträgt im geschlossenen Theater nur schwer eine Darstellung, welche brei Stunden überdauert. Das ist ein keineswegs gering zu achtender Umstand; benn in der Zeit, welche barüber hinausreicht, find, wie fpannend die Handlung auch sein möge, Störungen burch einzelne abgehende Buhörer und eine gewiffe Unruhe ber Bleibenden faum gu verhindern. Diese Beschränkung ift aber auch deshalb ein lebelftand, weil gegenüber großem Stoff und reicher Ausführung die Zeit von brei Stunden eine enggemeffene ift, jumal auf unseren Buhnen bem fünsaktigen Stück burch vier Zwischenafte noch fast eine halbe Stunde verloren geht. Bon den deutschen Dichtern ist es Schiller befanntlich am schwersten geworden, sich mit der Bühnenzeit abzufinden, und obgleich feine Berje schnell dabin schweben, würden feine Stude un= verfürzt boch fast fämmtlich längere Zeit in Auspruch nehmen, als die Hörer vertragen.

Ein fünfaktiges Stück, welches nach der Zurichtung für die Bühne im Akte durchschnittlich fünfhundert Verse enthält, übersteigt schon die gegebene Zeit. Im Ganzen darf man 2000 Verse als die regelmäßige Länge eines Vühnenstückes betrachten, ein Umfang, dessen Zeitdauer freilich durch den Charakter des Stückes, das mittlere Tempo der Neden, Gedrungenheit oder leichteren Fluß der Verse bedingt wird, auch dadurch, ob die Handlung des Stückes selbst viele Sinschnitte, Pausen, Massenbewegungen und mimische Thätigkeit der Schauspieler verlangt. Zuletzt durch die Bühne, worauf gespielt wird, denn die Größe und gute oder schlechte Schallsfähigkeit des Hauses und die Gewohnheit des Ortes üben wesentlichen Einsluß.

Allerdings find die meiften Bühnenwerfe unserer großen

Dichter bebeutend länger,\*) aber der Dichter würde sich vergebens auf ihr Vorbild berusen. Denn ihre Werke stammen sämmtlich aus einer Zeit, in welcher der gegenwärtige Bühnen-brauch entweder noch gar nicht vorhanden oder weniger zwingend war. Und zuletzt nehmen sie auf unseren Bühnen die Freiheiten vornehmer Hausfreunde in Anspruch, sich die Zeit ihres Abschiedes zu wählen und die Bequemlichkeit Anderer nicht zu berücksichtigen. Wer jetzt auf der Bühne heimisch werden will, muß sich einem Brauch, der nicht sofort abzusstellen ist, sügen. Der Dichter wird also sein Werk zuletzt

```
Carlos . . . . . . . 5471 Berje, Othello . . . . . . . 3133 Berje,
Maria Stuart . . . 3927
                                Coriolan . . . . . . . 3124
                                Romeo und Julia . . 2979
Wallenstein's Tob . . 3865
Nathan..... 3847
                                Brant von Meffina . 2845
                                                            ,,
Hamlet . . . . . . . . 3715
                                Die Piccolomini . . . 2669
Nichard III. . . . . . 3603
                                Raufmann v. Benedig 2600
Torquato Taffo . . . 3453
                                Julius Cafar . . . . 2590
Jungfrau v. Orleans 3394
                                Iphigenie . . . . . . 2174
Wilhelm Tell . . . . 3286
                                Macbeth . . . . . . 2116
                                Pring von Homburg 1854
König Lear. . . . . . 3255
```

Die Zahlen machen nicht ben Anspruch unbedingter Genauigkeit, ba bie unvollendeten Verse abzuschähen waren — sie sind durchschittlich mitgezählt —, und da die Stellen in Prosa, welche bei Shakespeare bekanntlich umsangreich sind, nur eine ungesähre Schähung erlauben. Die Dramen in Prosa: Emilia Galotti, Clavigo, Egmont, Kabale und Liebe, entsprechen unserer Bühnenzeit besser. Von den ausgezählten Dramen in Versen sind nur die drei letzten ohne sede Verkürzung aufzusühren, die ihnen aus anderen Gründen doch nicht ganz erlassen wird. Carlos, der über alles Maß hinansgeht, würde unverkürzt sechs Stunden in Anspruch nehmen.

Da "Ballenstein's Lager" — mit ben Lieberzeilen — 1105 schnell bahinschwebende Berse hat, so würden die drei Stücke des dramatischen Gedichtes Wallenstein zusammen 7639 Verse zählen und bei Aufsührung an einem Tage ungefähr so viel Zeit sordern als das Oberammergauer Passionsspiel. Keine einzige der Hauptrollen ist so umsangreich, daß ihre Bewältigung an einem Tage dem Schaufpieler Uebermäßiges zumuthet.

<sup>\*)</sup> Zwanzig unserer großen Buhnenftude in Bersen haben folgenbe Länge:

auch nach der Berszahl schätzen, und wenn dasselbe, wie zu befürchten, über die Bühnenzeit hinausgeht, so wird er noch einmal mustern, was irgend entbehrlich ist.

Hat er diese herbe Arbeit der Selbstprüfung, so weit er vermochte, beendet, dann möge er daran denken, das Stuck für die Deffentlichkeit vorzubereiten.

Bu bieser Arbeit ist dem jungen beutschen Dichter ein ersfahrener Bühnenfreund unentbehrlich. Er wird ihn in dem Leiter oder Regisseur einer größern Bühne zu erwerben suchen. Er wird diesem sein Wert in Handschrift einsenden.

Nun beginnt neues Erwägen, Verhandeln, Kürzen, bis der Wortlaut des Stückes für die Aufführung festgestellt ist. Hat der Dichter die zwecknäßigen Aenderungen vorgenommen, so wird sein Werk bei dem Theater, mit dem er sich vertrauens-voll in Verbindung gesetzt hat, gewöhnlich rasch aufgesührt. Ist ihm möglich dieser Aufsührung beizuwohnen, so wird das ihm sehr nützlich sein, weniger deshalb, weil er selbst sofort die Llebelstände und Mängel seiner Arbeit erkennt, denn bei jungen Schriftstellern kommt die Selbsterkenntniß selken so schnell, sondern weil auch dem ersahrenen Leiter einer Bühne manche Schwächen und Längen des Stückes erst durch die Aufssührung deutlich werden.

Es ist wahr, die erste Verbindung des Dichters mit der Bühne ist sür ihn nicht frei von Mißbehagen. Die Sorge um die Ausnahme des Stückes legt sich beengend auch um ein muthiges Herz, innmer noch thun die Kürzungen weh, und das Beschreiten der halbdunklen Bühne wird peinlich durch die innere Unsicherheit und durch Bedenken gegen die unsertigen Leistungen der Darsteller. Aber diese Verbindung hat auch viel Herzerfreuendes und Lehrreiches: die Proben, das Aussnehmen des wirklichen Bühnenbildes, die Bekanntschaft mit Branch und Ordnung des Theaters. Und bei erträglichem Ersolge des Oramas bleibt vielleicht die Erinnerung daran dem Dichter ein werther Besitz des späteren Lebens.

Hier eine Warnung. Der junge Dichter soll einigemal sich am Einüben und an den Aufführungen der Bühnen betheiligen. Er soll genau, bis ins Kleinste, die Einrichtung der Bühne, die Verwaltung des großen Organismus, die Bünfche ber Darsteller kennen lernen. Aber er soll nicht auf seine Stücke reisen. Er soll nicht so warm in ihnen beharren, er soll nicht so eifrig ben Beifall neuer Menschen suchen. Und ferner, er foll nicht den Regiffenr spielen, und foll fich während der Spielproben nur einmischen, wo das dringend geboten ist. Er ist fein Schauspieler und vermag in dem Eifer der forteilenden Proben schwerlich ein Berfehltes bem Darfteller burch Beffermachen zu ändern. Er merke sich an, was ihm auffällt, und bespreche dies später mit den Künstlern. Die Stelle des Dichters ist in der Leseprobe. Diese richte er so ein, daß zuerst er selbst — wenn ihm Stimme und lebung ward — sein Drama vorlese, und daß, wo möglich, in einer zweiten Probe wieder die Rünftler ihre Rollen lesen. Die gute Sinwirkung, welche er auszunben vermag, wird sich hier am besten bewähren.

Die größere Selbständigkeit der einzelnen Landschaften hat in Deutschland verhindert, daß die Erfolge eines Theaterstückes an der großen Bühne einer Hauptstadt maßgebend werden für die Erfolge auf den übrigen Theatern des Landes. Ein deutsches Drama muß das Glück haben, bei acht bis zehn größeren Theatern in den verschiedenen Theilen Deutschlands Erfolge zu er= langen, bevor sein Lauf über die übrigen als gesichert betrachtet werben fann. Während ber Ruf eines Theaterstückes, welches von der Wiener Burg ausgeht, so ziemlich die übrigen Theater bes Raiserstaates bestimmt, hat schon bas Berliner Hoftheater einen viel kleineren Kreis, in dem es den Ton angibt; was in Dresben gefällt, mißfällt vielleicht in Leipzig, und ein Erfolg in Hannover sichert noch keineswegs ähnlichen in Braunschweig. Indeß so weit reicht doch der Zusammenhang der deutschen Bühnen, daß ber gute Erfolg eines Bühnenwerkes auf einem ober zwei angesehenen Theatern die übrigen darauf aufmerk= sam macht. Ueberhaupt ist Mangel an Ausmerksamkeit auf bas irgendwo dargestellte Branchbare im Allgemeinen nicht der größte Vorwurf, welcher gegenwärtig den deutschen Theastern zu machen ist.

Hat ein Theaterstück die Probe einer ersten Aufsührung durchgemacht, jo gab es bisher zwei Wege dasselbe an den Bühnen zu verbreiten. Der eine war, das Stück drucken zu lassen und an die einzelnen Theater zu versenden, der andere die Handsichrift einem Agenten zum Vertrieb zu übergeben.

Setzt vertritt die Genossenschaft dramatischer Autoren und Componisten zu Leipzig durch ihren Vorstand die Rechtsanssprücke ihrer Mitglieder an deutsche Bühnen, sie besorgt den Bertrieb der dramatischen Werke zu Aufsührungen, die Ueberswachung der Aufsührungen, die Einziehung der Honorare und Tantiemen. Wer jetzt als junger Versasser mit dem Theater zu thun hat, kann die Unterstützung durch die Genossenschaft gar nicht mehr entbehren, und es liegt deshalb in seinem Interesse, ein Mitglied derselben zu werden.

Aber außerbem ist einem jungen Schriftfteller auch wünsschenkerth, zu ben Theatern selbst, ihren Vorständen, außsgezeichneten Mitgliedern u. s. w. in unmittelbare Beziehung zu treten. Er lernt dadurch das Theaterleben, seine Forderungen und seine Bedürsnissse fennen. Deshalb schlägt er bei seinen ersten Stücken am besten einen Mittelweg ein. Ist sein Stück als Manuscript gedruckt (er wählt nicht zu kleine Letztern, damit die Augen der Souffleure nicht über ihn weinen), so übergibt er dasselbe für die große Mehrzahl der Bühnen der Direction seiner Genossenschaft, behält aber die Versendung und den Versehr mit einigen Bühnen, von denen er besondere Förzterung erwarten dars. Außerdem ist vortheilhast, daß er einzelnen bedeutenden Darstellern der betressenden Theater einen Abruck seines Werfes sendet. Er bedarf der warmen Honzgehung und des liebevollen Autheils der Schauspieler, es ist freundlich, daß auch er ihnen das Studium ihrer Rollen er

leichtert. Die so eingeleitete Verbindung mit achtungswerthen Talenten der Bühne wird dem Schriftsteller nicht nur nützlich sein, sie kann ihm auch bedeutende Menschen, warme Bewunsderer des Schönen, vielleicht fördernde und treue Freunde gewinnen. Dem dentschen Dramatiker thut der frische, anregende Umgang mit gebildeten Darstellern mehr noth als irgend etwas Anderes, denn am leichtesten erwirdt er durch ihn, was ihm gewöhnlich sehlt, genaue Kenntniß des Wirksamen auf der Bühne. Schon Lessing hat das ersahren.

Hat ber Dichter dies alles gethan, so wird er bei günsftigem Erfolge seines Stückes bald durch einen ziemlich umsfangreichen Brieswechsel in die Geheimnisse des Theaterlebens eingeweiht werden.

Und zuletzt, wenn der junge Bühnendickter in solcher Art das Kind seiner Träume in die Welt geschieft hat, wird er hinreichend Gelegenheit haben, noch etwas Anderes an sich heranszubilden als Bühnenkenntniß. Es wird seine Pflicht sein, glänzende Ersolge zu ertragen, ohne übermüthig und einsgebildet zu werden, und betrübende Niederlagen, ohne den Muth zu verlieren. Er wird viele Gelegenheit haben, sein Selbstgesühl zu prüsen und zu bilden, und wird auch in dem luftigen Neich der Bühne, gegenüber den Darstellern, den Tagesschriftstellern und den Zuschauern, noch etwas ans sich machen können, was mehr werth ist als ein gewandter und technisch gebildeter Dichter: einen sesten Mann, der das Edle nicht nur in seinen Träumen empfindet, sondern auch durch sein eigenes Leben darzustellen redlich und unablässig bemüht sein soll.







D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 13 17 06 09 005 5

HEL HARER, SILEUT ISTUP